





. .

# Beiträge

# zur neueren Geschichte

aus bem

britischen Museum und Reichsarchive

von

Friedrich von Naumer.

Zweiter Theil. König Friedrich II und seine Zeit (1740-1769).

> Leipzig: F. A. Brockhaus. 1836.

# König Friedrich II

und seine Zeit.

(1740 - 1769.)

Nach den gesandtschaftlichen Berichten

im

britischen Museum und Reichsarchive

von

Friedrich von Raumer.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1836.



## Wormort.

Man hat sehr oft und laut über die Mangels haftigkeit und Unwahrheit der Geschichte Klagen erhoben. Zum Theil sind dieselben allerdings bes gründet und lassen sich (gleichwie vieles menschlich Unvollkommene) nicht vollskändig beseitigen; ander rerseits könnte man sie aber großentheils abstellen und sich dem Ziele wenigstens nähern, sobald man dem Geschichtschreiber den Zutritt zu allen vorhandenen Quellen in freisinniger Weise erössnete und nicht eine Geheimnißkrämerei mit dem triebe, dessen Bekanntmachung so unversänglich, als lehrereich sehn würde.

Daß in unseren Tagen das wahrhaft Weltbesstimmende nicht mehr bloßes Hof= und Cabinetssgeheimniß senn und bleiben kann, daß Kniffe und Ranke, Vorurtheile und Bestechungen, Beischläfer und Beischläferinnen, nicht mehr über Krieg und Frieden, Leben und Richtung der Volker auf die

Dauer entscheiden; — bies ist ein unleugbarer (hoffentlich nicht blos rasch vorübergehender) Fortzschritt der Zeit. Die Gegenwart legt sich offen der Beurtheilung der Mitwelt dar, und der Gezschichtschreiber kann das Wesentlichste davon erfassen, wenngleich der neueste diplomatische Briefzwechsel zum Theil verschlossen und versiegelt bleibt. Nicht so hinsichtlich der früheren Zeiten, wo das Kundgemachte mit den wirksameren, geheimen Triedzsedern ost im Widerspruche steht und gar mancher Berichtigung bedarf. Selbst sür die Zeit König Friedrichs II von Preußen wurden Maaßregeln und Beschlüsse (wenigstens an einigen Hösen) in der so eben bezeichneten, tadelnswerthen Weise herbeizgeführt.

Um so größeres Lob und um so aufrichtigeren Dank verdient die englische Regierung, daß sie mir das Reichsarchiv mit seinen Schäken, nicht blos sur die früheren Zeiten, sondern auch für den Theil des achtzehnten Jahrhunderts eröffnete, auf welschen sich meine Forschungen richteten. Und diese Eröffnung war nicht verdunden mit hundert argswöhnisch beschränkenden, Zeit kostenden und Verzdruß erweckenden Vorsichtsmaaßregeln; sondern sie war unbeschränkt, und auch von Seiten der beim Archive angestellten Männer sand ich die bereitwilzligste und freundschaftlichste Unterstützung. Es ginz

gen an gefandtschaftlichen Berichten burch meine Hände:

Mus Frankreich 37 Folianten.

- Preußen 85 mit Einschluß der Pa=
- Herreich 60 piere des Gesandten
- Rußland 75 Mitchell.
  - Sachsen 3 —
  - Holland 16 —
- Schweden 15 —
- Konigliche Briefe 1 -

In Summa 292 Folianten.

Zusicherungen ähnlicher Begünstigung habe ich von Paris empfangen; wenn anders meine Vershältnisse nur erlauben wollten, davon Gebrauch zu machen. In der Heimath gelten die vorwärts, und die rückwärts gekehrten Propheten (die Historifer) gleich wenig; — mindestens sind wir in Deutschland leider noch nicht bei der in London und Paris anerkannten preiswürdigen Theorie und Praxis hinsichtlich der Benutzung geschichtlicher Quellen angelangt.

Unter diesen Verhältnissen konnte ich kein vielz seitiges, kritisch vergleichendes Werk über die Zeit Friedrichs II zu Stande bringen; sondern mußte mich darauf beschränken, aus obigen Folianten das Wichtigste und Lehrreichste auszuziehen, und in übersichtliche Verbindung zu bringen. König Fried=

rich II bildet den Mittelpunkt des Ganzen; gleich= wie er, spiegelt sich aber auch seine Zeit in jenen Quellen ab, wodurch der Titel dieses Buches, wo nicht gerechtsertigt, doch entschuldigt wird.

Nach manchem Zweifel, wie die Materialien zu ordnen und zu verarbeiten waren, schien es mir zuletzt am Gerathensten, die ursprüngliche Form der Berichte im Wesentlichen beizubehalten, damit der englische Standpunkt und die englische Betrach= tungsweise so wenig als möglich verschoben und getrübt werden. Um eine zu große Zerstückelung der, aus so verschiedenen Landern herrührenden Berichte zu vermeiden, mußte ich bisweilen manche (jedoch mit genauer Bezeichnung der Zeit) unter einer Hauptnummer zusammenfassen. Auch konnte ich mir nicht versagen, an einigen Stellen Zusätze und erläuternde Betrachtungen beizufügen. Eine umständliche Einleitung über die Lage Europas zur Zeit der Thronbesteigung Friedrichs II hielt ich da= gegen für überflüssig; weil jeder Freund der Ge= schichte hierüber genügend unterrichtet ist, oder in den Werken des Königs nachlesen kann, wie die= fer jenen Zeitpunkt und seine Stellung betrachtete.

Berlin, 1836.

## Inhalt.

## Erfter Abichnitt.

Seite

Preußen. Berichte tes englischen Gefandten Gun Dickens aus Berlin. Krankheit und Tod Friedrich Wilhelms I, Benehmen und Anreden des neuen Konigs. Betrachtungen über die Natur und Stellung Friedrichs II. Seine Plane. Lage Europas.

1

#### 3meiter Ubschnitt.

Schwedische Angelegenheiten. Parteien. Berhaltniß zu Rußland. Kriegswesen. Einfluß ber Franzosen und Russen. Der Reichstag. Bestechlichkeit. Fraulein Taube. Der König und die Königinn. Kriegslust.

6

#### Dritter Ubschnitt.

Rußland. Allgemeine Berhaltnisse. Der Herzog von Kurland. Krankheit ber Kaiserinn Unna.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unzufriedenheit. Verschwörungen und Strafe. Die Dolgorucky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18         |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Frankreich und Spanien. Krieg zwischen Spasnien und England. Kränklichkeit der Königinn von Spanien. Des Kardinal Fleury Ansichten. Seine Klagen über Spanien. Trübsinn Philipps V. Sein Plan abzudanken. Unzufriedenheit. Mißsverhältniß Frankreichs zu England.                                                                                                                                                                                                                                                 | 25         |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Preußen. Friedrichs II Unsprüche auf Julich, Ost=<br>friesland und Mecklenburg. Verhältniß zu Frank=<br>reich und England. Neue Stellung Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32         |
| Sechster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Rußland. Tob der Kaiserinn Anna. Iwan III.<br>Regentschaft des Herzogs von Kurland. Thron-<br>ansprüche. Erbrecht. Einwirkung des hohen Abels<br>auf Annas letzte Beschlüsse. Münnich, Ostermann,<br>Bestuches. Unzufriedenheit des Prinzen von Braun-<br>schweig und seiner Gemahlinn der Prinzessinn Anna.<br>Meuterische Reden der Officiere. Biron und der<br>Prinz von Braunschweig. Verhör und Zurecht-<br>weisung des letzten. Rechtsertigung und Kühnheit<br>Birons. Sein Charafter. Wolinskois Verschwö- |            |
| rung. Die Prinzessinn Elisabeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> 5 |

| -      |    |    |    |   |    |
|--------|----|----|----|---|----|
| 3      | 11 | h  | 0  | 1 | t. |
| $\sim$ | ** | •7 | ** | • |    |

| 11  | 1 | ¥. |
|-----|---|----|
| X   | 1 | t  |
| 430 | л | ĸ. |

| ~ .   | ° 4 . |   |
|-------|-------|---|
| ICO P | 110   | ; |

| Siebenter Abschni | t t. |
|-------------------|------|
|-------------------|------|

Rußland. Thatigkeit des Regenten. Sturz des Regenten. Munnichs Theilnahme und List. Anna und Ulrich von Braunschweig Regenten für ihren Sohn Iwan III.

52

#### Achter Abschnitt.

Österreich. Pragmatische Sanktion. Tod Karls VI. Maria Theresia. Niedergeschlagenheit in Wien. Hoffnung auf Preußen und England. Unsprüche Baierns. Zorn darüber in Wien. Betrachtungs-weise in London, Petersburg, Paris und Dres-

61

#### Reunter Ubschnitt.

Preußen. Friedrichs II neue Plane und Beschlüsse. Zeugnisse aus seinen Briefen. Schreiben des Großeherzogs Franz an den König, und dessen Antwort. Seine Anerdietungen an Österreich. Beliedtheit der Maria Theresia. Klagen des englischen Gesandten über Friedrich II. Schreiben Friedrichs an den König von England, und bessen Antwort. Zweisel und Erstaunen in Wien. Bedenkliche Nachrichten aus Paris. Friedliedende und kriegerische Parteien dasselbst.

70

#### Behnter Abschnitt.

Friedrichs Kriegsvorbereitungen. Er und ber englissche Gefandte über die pragmatische Sanktion und

bas Gleichgewicht von Europa über bas Halten ber Verträge. Ansprücke Friedrichs auf Schlesien. Jorn und Klagen der österreichischen Patrioten. Anerdietungen und Forderungen Friedrichs. Gotzters Audienz beim Großherzoge. Antwort bessels ben. Verhandlungen in Berlin. Erzählung des Großherzogs. Thätigkeit Robinsons. Vorstellungen an Friedrich II.

82

#### Gilfter Abschnitt.

über Österreichs Benehmen. Ansichten in Petersburg und Paris. Ansprüche Spaniens auf die österreischische Erbschaft. Einbruch der Preußen in Schlessien. Neue Vorschläge Friedrichs. Gotters Ausdienz beim Großherzoge. Berathungen und Antzworten der Österreicher. Abbrechen der Unterhandlungen. Schreiben Friedrichs II an den König von England. Antwort. Friedrich an den Großherzog. Bartensteins Grundsäße. Englands Vermittelung zwischen Österreich und Preußen. Friedrichs weistere Vorschläge. Friedrich an Lord Hyndsord. Schlacht bei Molwis. Friedrich an Podewils.

95

#### 3 molfter Abschnitt.

Rußland. Die Regentinn Unna, der Czar Iwan. Winterfeld in Rußland. Munnichs Macht, Un= maßung und Entlassung. Bestuchefs falsche Un= klagen wider Biron. Schweden. Reichstag. Parteien. Bestechlichkeit; die Königinn, Krieg

zwischen Schweben und Rußland. Frankreichs versänderte Erklärungen über die pragmatische Sanktion. Neue Plane Frankreichs und Spaniens. Entwurf eines Vertrages zwischen beiden Mächten. Die Königinn. Noth und Unzufriedenheit in Spanien.

116

#### Dreizehnter Abschnitt.

Berhandlungen des Lords Hyndford mit Friedrich II. Gleichzeitige Verhandlungen Robinsons in Wien über eine Ausschnung mit Preußen. Abneigung der Königinn und des Großherzogs. Charakter Maria Theresias. Schrecken in Wien über den Vertrag Preußens mit Frankreich. Pariser Besschlüsse. Österreichische Vorschläge über Abtretunsgen in den Niederlanden an Preußen, abgelehnt von Friedrich. Robinson und Hyndford im Lager bei Friedrich II. Mißlungene Unterhandlungen.

120

#### Vierzehnter Abschnitt.

österreich bietet Niederschlessen. Anmarsch ber Franzosen. Friedrich II an Hyndsord. Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Zusammenkunft in Schnellendorf. Abschluß. Gefordertes Geheimniß. Bekanntwerdung. Fortsetzung des Krieges. Hyndzfords Klagen über Friedrich U. Neue Berathunzgen und Verhandlungen.

145

#### Funfzehnter Abschnitt.

Neue Klagen Hhndfords über Friedrich. Englische Vermittelung. Sieg bei Czaslau. Friede von

Breslau und Berlin. Klagen ber Maria Theresia. Schrecken in Paris. Friedrichs Rechtfertigung seisnes Benehmens.

156

#### Sechzehnter Abschnitt.

Rufland. Französische und schwedische Umtriebe. Oftermanns Natur. Besorgnisse vor Elisabeths Planen. Falsche Zuversicht. Lestocq. Chetarbie. Intriguen. Das Fraulein Julia Mengben. Charafter des Regenten und seiner Gemahlinn. Uneinigkeit berselben. Elisabeths Personlichkeit unb Bergnügungesucht. Sinnesart ber alten Ruffen. Geburtstag Imans III. Der Unführer ber bonis ichen Rosacken. Geburtstag Elisabeths. Geschenke an dieselbe Der persische Gefandte. Sturz bes Regenten und Iwans III. Elisabeth Kaiserinn. Berhaftungen, Strafen. Erhebung Leftocgs. Ginfluß und Benehmen Chetardies. Belohnung und Unmaßung ber Leibwächter. Prozeß gegen Oftermann, Munnich u. f. w. Graufamkeit und Ungerechtigkeit bes Berfahrens. Theilnahme und Rachsucht ber Kaiserinn. Berurtheilung ber Ungeklagten. Benehmen Oftermanns und Munnichs. Unkunft bes Berzogs von Holftein. Taufe bessels Ernennung zum Thronfolger. ben. Hoftabalen. Sitten Elisabeths. Vernachlässigung ber Regierung. Beforgniffe fur bie Butunft.

163

#### Siebzehnter Abschnitt.

Friedrich II und Lord Hyndford über die Lage der edffntlichen Angelegenheiten. Hyndfords Vorurtheile.

Friedrichs Sparsamkeit. Das Heer, das Werbeschstem. Friedrich II, und Karl VII. Friedrich und Österreich. Hundsord gegen Friedrich. Des Kosnigs Spott, Thatigkeit, Verschwiegenheit. Kriegssvorbereitungen.

181

#### Achtzehnter Abschnitt.

Beischläserinnen Ludwigs XV, Standale. Tod Fleurys. Charakter der Franzosen. Schweden. Rußland. Peter III und Katharina. Intriguen in Petersburg. Plan, Preußen an Polen zu geben. Trägheit Elisabeths. Bestechlichkeit der Russen. Geldnoth in Petersburg. Elisabeth über Friederich II. Die Fürstinn von Zerbst. Bestuches. Schmeicheleien gegen die Kaiserinn.

195

### Reunzehnter Abschnitt.

Maria Theresia. Friedrich II Verhältniß zu Österreich. Krieg Frankreichs und Englands. Maria Theresias Klagen über England und Preußen. Verhandlungen mit Baiern. Zweiter schlesischer Krieg. Tod Karls VII. Friedrichs II Schreiben über die zu treffenden Maaßregeln. Ausschnung Österreichs und Baierns. Englands Vermittelung zwischen Preußen und Österreich. Sieg bei Hobenfriedberg. Maria Theresia für Fortsetzung des Krieges. Friedrichs Schreiben an seinen Gesandten Andrie. Vertrag von Hannover. Neue Un-

| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| kesselsdorf. Dresbener Friede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205   |
| Zwanzigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Mißvergnügen Maria Theresias über England. Friedz<br>rich II und Frankreich. Seine Verhandlungen<br>mit England. Streit über den Barrierevertrag.<br>Newcastle über Preußen and Österreich. Legges<br>Unterhandlungen mit Friedrich. Friede von Lachen.<br>Newcastles Rechtsertigung der englischen Staatse                                                                                                                                                             |       |
| kunst. Juden und Protestanten in Österreich. Friederichs II Lebensweise und Gesundheit. Rothenburg. Die Barbarini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Einundzwanzigster Abschnitt.<br>Unruhen in Holland. Aufstände in Gröningen, in<br>Friesland, Lenden, bem Haag, Amsterdam, Harlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Dligarchie, Pobel, schlechter Finanzhaushalt.  3 wei undzwanzigster Abschnitt.  über ben Aachener Frieden. Verhältniß der europäisschen Mächte. England, Frankreich, Preußen, Österreich. Streit in Amerika. Erklärungen Englands und Österreichs über und wider Friedrich II. Lord Marshall. Englische Handelsgesese. Schlessische Schulden. Barrieretractat. Österreich und Spanien. Rauniß. Stimmung in Paris. Frankreich vertheibigt Friedrich II. Römische Königse | 240   |

zwischen England und Österreich, und zwischen England und Preußen. Feindseligkeit Englands und Österreichs wiber Preußen. Europäische Politik.

257

#### Dreiundzwanzigster Abschnitt.

Stellung ber Machte. Berhaltniffe zu Rußland. Diß= verständniffe zwifchen England und Ofterreich. Berschiebenheit ihrer legten Plane. Englische Unter= handlungen in Petersburg: Der Sof, Gunftlinge, Feste, Ausschweifungen, Gelbnoth. Schlechter Beschaftsgang. Wachsenbe Streitigkeiten über Umerita. Englische und ofterreichische Politik. Erklarungen bes Grafen Raunig. Wirksamteit gegen Bestuckef, Woronzow, Intriguen in Preußen. Rugland. Abneigung ber Kaiserinn Glifabeth gegen Frankreich und Preußen. Beftechlichkeit und Gelbnoth in Petersburg. Bertrag zwischen Ruße land und England. Ratharina, Peter. .

275

#### Vierundzwanzigster Abschnitt.

Lage ber europäischen Angelegenheiten. Friedrich II, vereinzelt. Trennung zwischen der englischen und österreichischen Politik. Holderneß neue Erklärungen und Anweisungen. Annäherungen Englands und Preußens. Fehler Englands. Vertrag zwisschen England und Preußen. Unzufriedenheit darzüber in Petersburg und Wien. Neue Forderungen Rußlands, abgelehnt von England. Intriguen in Petersburg. Elisabeth wider Friedrich II. Kriegszorbereitungen in Österreich, Annäherungen ans

Geite

Frankreich, Vertrag mit Frankreich; vergebliche Gegenbemühungen Sarbiniens und Englands. Thástigkeit ber Großfürstinn Katharina. Kriegserklästungen zwischen England und Frankreich.

297

Fünfundzwanzigster Abschnitt.

Landkrieg und Seekrieg. Politik Preußens und Österereichs. Österreich über Englands Berbindung mit Preußen. Reith und Kauniß. Graf Colloredo. Antwort des wiener Hoses. Keiths Audienz bei Maria Theresia. Ihr Berhältniß zu Frankreich. Die beiden Kaiserinnen. Klagen Keiths über Kausniß.

322

Sechsundzwanzigster Abschnitt.

Mitchells Audienz bei Friedrich II. Der König über die Ruffen. Die Kurfürsten von Pfalz und Köln. Der amerikanische Krieg. Der Herzog von Nivernois. Küstungen Rußlands. Elisabeths Feindschaft wider Friedrich. Dessen Ansichten über die Lage Europas. über die Verträge Englands mit Preußen und Frankreichs mit Österreich. Engslands Vertrag mit Rußland. Neue Schwierigkeisten. Friedrichs Besorgnisse. Bestuchef, Schuwaslow. Katharina und Williams. Woronzow. Bestechlichkeit der russischen Minister.

334

Siebenundzwanzigster Abschnitt. Stand der Parteien in Schweden. Reichstag. Lage des Königs. Verschwörung von Horn und Brahe.

| 3 | n  | h  | a | ť | ÷  |
|---|----|----|---|---|----|
| ~ | 11 | L) | u | ŧ | Ļ. |

XIX

| ~   |     |   |
|-----|-----|---|
| (S) | 201 | 2 |

Lage und Behandlung der Königinn. Folgen der Berfassung. Sinken Schwebens.

350

#### Uchtundzwanzigster Abschnitt.

Holberneß über die Lage Europas. Kriegkrüstungen in Österreich. Friedliche Stimmung Friedrichs II. Frankreichs Benehmen. Friedrichs steigende Besorgnisse. Rußlands Verständnisse mit Österreich. Frage über Krieg ober Frieden. Englands Warsnungen. Friedrichs Unfragen in Wien. Österreichs ungenügende Antworten. Friedrichs Schreiben an Klinggräf. Stellung und Wünsche Englands. Besrichte aus Rußland.

360

#### Neunundzwanzigster Abschnitt.

Friedrichs II Brief an Mitchell über die Nothwendigsteit des Zuvorkommens. Holderneß über die feindslichen Absichten des wiener Hofes. Beschluß Friedzichs den Krieg zu beginnen. Ausmarsch der Preußen.

379

#### Dreißigster Abichnitt.

Gründe des Krieges Sachsens Stellung und Klage. Friedrich II an König August von Polen. Berichte aus Rußland. Verhandlungen mit Bestuchef. Bestechungen. Apraxin. Katharina. Leidenschaft Elissabeths. Schweden gegen Preußen. Holderneß gesen den wiener Hof. Schlacht bei Lowosis. Iwan III. Die Polen. Die Pompadour. Ihre Keinds

|                                                                                                                                                                                                                         | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| schaft gegen Friedrich. Rußlands frühere Plane<br>gegen Preußen. Peter III und Katharina an Wil-<br>liams. Parteien in Rußland.                                                                                         | 394   |
| Einunbbreißigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                            |       |
| Friedrichs üble Lage. Briefe an Mitchell. Klagen über die englischen Parteien. Thätigkeit Friedrichs. Unthätigkeit Englands. Heer in Niedersachsen. Ferdinand von Braunschweig. Der Prinz von                           | -     |
| Preußen. Weitere Briefe Friedrichs II an Mits, chell. Poniatowski in Petersburg. Katharina.                                                                                                                             |       |
| Aprarin.                                                                                                                                                                                                                | 409   |
| Zweiunddreißigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                           |       |
| Die Preußen und Österreicher in Sachsen. Pitt über Friedrich II. Studium Friedrichs. Schlacht bei Prag. Schlacht bei Kollin. Friedrichs Erzählungen über dieselbe. Neue Anstrengungen desselben. Verhältniß zu England. | 421   |
| Dreiunddreißigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                           |       |
| Tod der Mutter Friedrichs II. Dessen Bericht über                                                                                                                                                                       |       |
| seine Jugend und seine Familienverhaltnisse                                                                                                                                                                             | 432   |
| Vierundbreißigster Abschnitt.                                                                                                                                                                                           | -     |
| Friedrich über die Lage Europas und Englands Un-<br>thatigkeit. Beistimmen Mitchells. Ungluck des Ro-<br>nigs. Sein Brief an Mitchell über die Kriegfüh-<br>rung in Niedersachsen. Mitchell an Holberneß für            |       |

Friedrich. Benehmen der Franzosen. Neutralität Hannovers. Sieg bei Roßbach. Holderneß über die Parteien in England. Versöhnung Newcastles und Pitts. Verdoppelte Thätigkeit Englands. Sieg bei Leuthen. Krieg gegen die Schweben.

436

#### Fünfundbreißigster Abschnitt.

Peters III und Katharinas Briefe an Williams. Schlechtigkeit der russischen Regierung. Englands Forderungen an Friedrich. Seine Gegenerklärung. Bestuchess Sturz. Woronzows Benehmen. Katharina und bie Schuwalows. Katharina und Elisabeth in Streit. Katharina will sich von Peter trennen und Rußland verlassen. Französische Instriguen. Elisabeths Haß gegen Friedrich.

450

#### Sechsundbreißigster Abschnitt.

Rlagen über England. Abberufung Mitchells. Krieg in Niedersachsen. Schlacht bei Jorndorf. Benehmen der Russen und Österreicher. Friedrich an die Markgräsinn von Baireuth und an d'Argens. Feldzug von 1759. Freibataillone. Berhältnisse Rußlands und Österreichs. Peter, Elisabeth, Günstlinge. Ansichten Frankreichs. Ludwig XV, die Pompadour. Friedensunterhandlungen. üble Lage Friedrichs II. Friedrich an den König von England. Forderungen Englands. Ferdinand von Braunschweig. Boltaire. Schlacht bei Liegnis. Friedrich über Vorsehung und Zufall. Friedrichs Muth.

460

#### Siebenundbreißigster Abschnitt.

Lange Dauer des Krieges. Friedensunterhandlungen. Choiseul. Muth der Maria Theresia. Choiseul, die Pompadour, Lubwig XV. Krieg zwischen Spaznien und England. Tod Georgs II. Russen in Schlessen. Einnahme von Schweidniß. Friedrichs üble Lage. Todesbetrachtungen. Selbstmord.

479

#### Uchtunbbreißigster Abschnitt.

Tod der Kaiserinn Elisabeth. Peter III und Katharina. Regierungsmaaßregeln, Geschäftsgang. Elis sabeth. Woronzow. Lestocq. Lord Bute. Englands veränderte Politik. Friedrich II an Georg III. Friedrich und Peter III. Friedrichs Hosfnungen.

491

#### Meunundbreißigster Abschnitt.

Rußland und Österreich. Peters Verehrung für Friedzich II. Iwan III. Unwürdige Günstlinge. Peters Sturz und Tod. Katharina und Maria Stuart. Unzufriedenheit in Rußland. Hoffeste. Regiesrungskunst Katharinas.

507

#### Bierzigster Abschnitt.

Friedensunterhandlungen zwischen England und Frankreich. Friede von Paris und Hubertsburg. Friede
richs weitere Regierung im Frieden. Klagen
über ihn; Münze; Regie. Minister. Sparsamkeit.
Verhandlungen mit England. Abschied Mitchells.
Rechtfertigung Friedrichs. Friedrichs religiöse Un=

|                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| sichten. Urtheile über Diberot und Helvetius. Ber= |       |
| bindung mit Rukland                                | 525   |
| Einundrierzigster Abschnitt.                       |       |
| Katharinas Regierung. Orlow, die Fürstinn Dasch-   |       |
|                                                    |       |
| kow. Panin, Galligin. Polen. Öfterreichs Stel-     |       |
| lung. König Stanislaus. Plan Polen zu theilen.     |       |
| Reichstage, Confdberationen. Noth und Elend.       |       |
| Bevorstehende Umwälzungen. Ermordung Iwans         | 542   |
| III. Mirowit.                                      | 342   |
| Nahana                                             |       |

#### Anhang.

#### Rußland von 1704 bis 1740.

Whitworths Reise nach Rußland. Breslau, Wilna. Das russische Heer. Kriegsleiben. Dginski. Charakter ber Polen. Parteien. Unkunft in Moskau. Russische Kriegsmacht. Rosacken. Peter I. Die Flotte. Landestracht. Mentschikof. Rarl XII. König August. Polen. Friedensplane. Altrussische Partei. Aufstand in Astrafan. Barte. Rleiberordnung. Aufruhr ber Baschtiren. Besteuerung ber Augen. Karls XII Zug nach Rußland. Das schwe= bische und russische Beer. Scheremetef. Mentschi= kof. Niederlage Lowenhaupts. Abfall Mazeppas. Schlacht bei Pultawa. Benehmen Peters. Turkenkrieg. Untersuchungen wiber ungetreue Beamte. Mentschikof. Apraxin. Tod Peters I. Katharina I. Peter II. Die Prinzessinn Natalia. Sturg Mentschikofs. Prinzessinn Elisabeth. Dolgorucky. Graf Oftermann. Tod Peters II. Kaiserinn Unna. Plan

| einer    | verd   | nberter  | n Re  | gieru | nge   | form  | . 2         | ntu  | nft    | der |     |
|----------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|--------|-----|-----|
| Raise    | rinn.  | Unna     | hme   | unb   | Um    | ftur  | ber         | neu  | en W   | er= |     |
| fassur   | ıg.    | Golow    | fin,  | DI    | erm   | ann,  | 30          | agus | dine   | fn. |     |
| Unum     | 1st)rá | nktheit  | ber   | Rai   | serii | ın.   | Die         | Pri  | nzeffi | inn |     |
| Elisal   | beth.  | Lestoc   | q. 2  | Biron | . 3   | rach  | t, 201      | rmu  | th,    | In= |     |
| trigue   | en, X  | Bestechu | ngen  | , Lie | berti | dein  | t. <b>B</b> | iron | \$ G   | in= |     |
| fluß 1   | ind §  | Plane.   | Di    | e Pr  | inze  | ssinn | Uni         | ıa.  | Unt    | on  |     |
| Ulrich   | bon    | Brau     | nsdyn | reig. | Th    | ronfo | lge.        | Di   | e sa   | po= |     |
| roger    | Rosa   | icen.    | •     | • 1   | •     | •     | •           | •    | •      | •   | 574 |
|          |        |          |       |       |       | **    |             |      |        |     |     |
| . F J. 1 | f      | 434 . E  |       |       | -     |       |             |      |        |     |     |

Geschlechtstafel der Kaiser und Kai=
serinnen von Rußland.

615

## Erster Abschnitt.

Seit dem Anfange des Jahres 1740 ließ sich mit Gewißheit der baldige Tod Friedrich Wilhelms I voraussehen. Auch enthalten die Berichte des englisschen Gesandten in Berlin, Gun Dickens, fast nur Nachrichten über des Königs Gesundheit. So schreibt er den 5ten Januar 1740 !): Es giebt von hier nichts Neues zu berichten. Der König ist unwohl und bleibt in seinem Zimmer. Man sagt: er sen von so schrecklich boser Laune, daß ihm niemand nahe kommen dürfe ohne sehr übel behandelt zu werden.

Den 12ten Januar meldet Dickens, daß Gesund= heit und kaune sich gebessert haben; allein eilf Tage später heißt es wiederum: die Übel wachsen, und ge= hen gutentheils aus den lebhaften Gemuthsbewegun=

II.

<sup>1)</sup> Britisches Reichsarchiv: Preußen Band 50.

gen hervor, in welche der Konig gerath, so oft die Dinge nicht nach seinem Sinn gehen.

Den Iten Februar, fährt der Gesandte fort: der König ist sehr krank, doch sah er aus dem Fensster einer Schlittenmaskerade zu. Das linke Bein ist ungeheuer geschwollen und die Brust beengt. Einige meinen: er stelle sich nur so schlimm an, um das Benehmen des Kronprinzen und derer zu beobsachten, die eine Veränderung wünschen.

Der König, heißt es den 12ten Marz, ist ungeheuer geschwollen und die Ürzte haben erklart: es sen
auf keine Herstellung zu rechnen. — Der Kronprinz
lud einige Officiere ohne des Königs Erlaubniß nach
seinem Landhause ), und begünstigt gegen dessen
dessen Willen die Getreideeinfuhr aus Mecklenburg.
Dies ist ein Zeichen, daß er die Herstellung seines
Vaters für unmöglich halt. Die Ürzte lassen diesen
thun, was er will.

Den 4ten Junius schreibt Gun Dickens: Am 31sten Mai starb der König. Den Officieren sagte der neue König: er sep ihr Kamerad gewesen und wisse, wie sehr sein Vater ihrem Fleise und ihrer Unstrengung die gute Ordnung zu danken habe, in welcher das Heer sich befinde. Er zweisele nicht, sie würden in seinem Dienste den nämlichen Eiser zeigen,

<sup>1)</sup> Bericht vom 17ten Mai.

nachbem die Borsehung ihn auf den Thron berufen; ja sie würden (wenn es möglich sep) diesen Eiser noch verstärken. Insbesondere möchten sich die hohen Ofsiziere gegen die niedern nicht rauh benehmen, auch nicht erlauben, daß die Soldaten unvernünftig behanzbelt würden. — Ühnliche Unreden und Danksagungen hielt Friedrich den Ministern. Insbesondere wolle er ihnen vor der Hand zwei Dinge empfehlen: Erstens, sie sollen niemals einen Unterschied machen zwischen seinem Interesse und dem seiner Unterthanen. Zweiztens: in allen ihren Berichten getreu sepn und die Dinge so darstellen, wie sie in Warrheit wären.

Er befahl ferner aus ben königlichen Vorraths= häusern Getreide zu billigen Preisen zu verkaufen, und den Verkehr mit dem Nachbarstaaten (da wo er gestört war) wieder herzustellen.

Dbgleich der Tod eines Königs von Preußen schon im Jahr 1740 kein ganz unbedeutendes Ereigniß war, ahndete doch niemand damals die wichtigen Folgen desselben. Sie gingen hervor theils aus der Persönlichkeit des Königs, theils aus den allgemeinen Verhältnissen Europas. Fassen wir zuerst jene ins Auge. Strenge Erziehung, pedantischer Unterricht und harte Schickfale hatten dem Charakter Friedrichs II eine frühe Festigkeit und Reise gegeben, gleichzeitig aber auch einen scharfen Widerspruch gegen vieles daz mals Hergebrachte und hoch Verehrte hervorgetrieben,

und ihn der neufranzösischen Bildung zugewandt. Aus dieser Doppelrichtung gehen mancherlei entgegenzgesette Erscheinungen hervor: Tiefsinn und Leichtsinn der Beobachtung und des Urtheils, edle Entschlüsse und verletzender Witz, Harte und Eleganz des Beznehmens u. s. w. Daß aber der Kern seines Wezsens gesund war und großartig, ergiebt sich für den sorgfältigen Beobachter schon aus sehr frühen Äußezrungen; obwol er nicht jedem sein Herz öffnete und nie vergaß zu wem und für welchen Zweck er sprach und schrieb. Neben aller Bewunderung Voltaires z. B. wußte Friedrich schon im Jahre 1740 die Schattenseite seines Charakters richtig zu würdigen 1).

Besser als Staatsschriften und öffentliche Erklärungen, zeigen vertrauliche Außerungen was und wie er fühlte und dachte, und aus diesen Gefühlen und Gedanken, wuchsen seine Beschlüsse und Thaten nicht minder hervor, als aus den außeren Veranlassungen und Ereignissen.

Die todtliche Krankheit und die Leiden seines Waters machten auf ihn einen tiefen Eindruck. Des: halb schreibt er den 26sten Februar 1740 an Volztaire 2):

<sup>1)</sup> Oeuvr. posthumes VIII, 149, 153.

<sup>2)</sup> Oeuv. posth. IX, 95.

Plus éloquente encore que mon ambition,
Et dans le triste cour de mon affliction
De mon père expirant je crois voir l'ombre obscure,
Je ne vois que sa sepulture,
Et le funeste instant de sa destruction.
Oui, j'apprends en devenant maître
La fragilité de mon être;
Recevant les grandeurs, j'en vois la vanité.

Ernste Betrachtungen solcher Art ließen den Konig jedoch in keiner Weise ermatten; vielmehr stellten
sie die Größe seiner Pflichten in neues und verdops
peltes Licht, weshalb er an Voltaire schreibt 1): Nach
dem Tode meines Vaters gehöre ich ganz meinem
Vaterlande; und in diesem Sinne habe ich aus allen
Kräften gearbeitet, die zum allgemeinen Besten erforders
lichen Maaßregeln so rasch als möglich zu ergreisen.

Daß aber Friedrich das allgemeine Beste nicht blos in stillem, friedlichem Fortwirken sah, daß er mit einem gefüllten Schaße und einem schlagfertigen Heere etwas Kühneres unternehmen, Macht und Ruhm erwerben und Gelegenheiten hiezu nicht blos benußen, sondern aufsuchen wollte; — dafür sind mehr und schlagendere Beweise zur Hand, als sich hier mittheilen lassen.

<sup>1)</sup> Den 27sten Junius 1740. Oeuvr. posth. IX, 112.

Eben so leicht mare es, die taufendmal wieder= holten allgemeinen Grunde gegen Unfichten und Plane solcher Art, an dieser Stelle aufzuzählen. Statt deffen will ich ben Raum fur die Entwicke= lung der besonderen Grunde und Berhaltniffe auf= sparen, aus welchen Beschlusse und Thaten hervor= Von entscheibender Wichtigkeit war ber Tod der Kaiserinn Unna von Rugland, noch weit mehr aber der Tod Kaifer Karls VI. Che jedoch hievon die Rede sepn kann, muß ich (wie es bie Beitfolge und die Übersicht der gesammten Berhalt= nisse Europas verlangt) einige gefandtschaftliche Be= richte aus Stockholm, Petersburg und Paris mittheilen.

## Zweiter Abschnitt.

Karls XII unverständige Kriegslust, hatte nicht blos Schwedens Bedeutung in den europäischen Staats= verhältnissen fast vernichtet; sondern auch Veranlas= sung gegeben, daß im Innern die Parteien einander immer schroffer gegenüber traten, und den fremden Mächten immer größere Einwirkung verstatteten. Über diese zugleich unglücklichen und verdammlichen Ver=

haltnisse, gaben nachstehende Berichte des englischen Gesandten Burnaby nur zu viele Auskunft. Er schreibt den 4ten Januar 1740 aus Stockholm '):

Einige leitende Häupter tragen kein Bedenken sich schon vor Eröffnung des Reichstags für einen Krieg gegen Rußland zu erklären, und viele Officiere, welche zum vorigen Reichstage gehörten, theilen dieselbe Unssicht. Undere, welche weniger heftig sind und mehr nachdenken, sehen, welchen Gesahren ihr Vaterland hiedurch ausgesetzt würde, und möchten gern ihre Unssichten zurücknehmen, wenn dies nur anginge ohne ihren Einfluß bei ihrer eigenen Partei zu vermindern. Weil dies aber ungemein schwierig ist, so erklären sich auch diese für einen Angriffskrieg, wissen jedoch keinen andern Grund anzugeben, als das alte Sprichzwort: le vin est tire, il faut le boire.

Eine dritte Klasse von Leuten widerspricht unbes bingt jedem Angriffe, erklart sich indessen bereit für jede Maaßregel mitzuwirken, welche bezweckt, das Reich in Vertheidigungsstand zu setzen. Dies sep nothig in Betracht der Aufreizungen, welche die Czarinn erfahren habe.

Eine vierte Partei mochte gern einen Krieg ver= meiden und Alles mit Rußland vergleichen, weil sie

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Schweben, Banb 77.

ihre eigene Schwäche fühlen und auf wenig Beistand von Frankreich rechnen dürfen. Allein diese Partei erscheint nicht so zahlreich, als sie wirklich ist: Erssten weil es in diesem Lande als fester Grundsatz gilt daß, was geschehen sey, wiederum geschehen könne, daß folglich 8000 Schweden, nochmals 80,000 Mosstowiter schlagen könnten. Kein Schwede, der sich nicht gewissermaßen selbst für einen Feigen erklären will, wagt öffentlich einzugestehen, daß er anders denkt.

Zweitens, befinden sich unter dieser Partei manche Personen von Ansehen und Gewicht, welche die offenbare Gefahr erkennen, jedoch bereit sind ihr eine Weile entgegen zu treten, in der Hoffnung die jetige Verwaltung in Verlegenheit zu bringen, und sie durch die Unfälle verhaßt zu machen, welche unsfehlbar aus dem auf ihr Anstisten übermuthig begonznenen Kriege hervorgehen mussen.

Diese Aufzählung der verschiedenen Denkungsart aller Parteien ist nichts weniger als erfunden; und da nun so Viele aus verschiedenen Gründen sich für einen Krieg, und so Wenige offen dagegen erklären, so werden sie (wenn die Vorsehung nicht dazwischen tritt) vor Eintritt des Junius einen Reichstag, und einen Krieg mit den Moskowiten haben. Für diesen werden Vorbereitungen getroffen, so groß und zugleich so geheim, als es die Verhältnisse irgend erlauben.

Die Ruffen (fahrt der Gefandte den ersten Fe-

bruar fort) fangen an, in einem höheren Tone mit den Schweden zu sprechen. Graf Ostermann sagte dem schwedischen Gesandten in Petersburg: die Czarinn könne nicht länger ihre Empsindlichkeit über die Art und Weise verbergen, wie sie von Stockholm aus behandelt werde. Und zwar nicht allein durch das übersenden vieler Mannschaft nach Finnland, zu einer Zeit wo sie in Frieden mit Schweden und im Kriege rnit den Türken lebe, sondern auch weil der stockholmer Hof Bevollmächtigte nach Constantinopel schicke um die Vollziehung des bereits abgeschlossenen Friedens zu hintertreiben.

Das schwedische Kriegswesen (Bericht vom 26sten Februar) ist ungenügend und unvollkommen. Soldaten und Matrosen sind beidlebig (Umphibien) bis sie an den Ort ihrer Bestimmung kommen. Hier erst entscheibet sich, ob sie zu Lande oder zu Wasser sollen gebraucht werden. Weil man sie ferner jährlich nur einmal mustert, und sie im Frieden lediglich mit der Bebauung des ihnen angewiesenen Landes beschäftigt; so werden sie oft in einer Zeit zum Kriege aufgerusen, wo ihnen (Muth ausgenommen) alles zum Dienst Erforderliche mangelt.

Während die Franzosen in Unterhandlungen und Geldbewilligungen für ihre Zwecke thätig waren, bes schlossen England und Rußland, wo möglich das jezige

schwedische Ministerium auf dem nachsten Reichstage zu sturzen ').

Um 9ten Mai berichtet Burnaby: noch ist nicht völlig entschieden, ob der Reichstag zusammen= tritt. Im bejahenden Fall find 6000 Pfund und druber nothig, um auf den Wahltagen die Ernennung ber bestgesinnten Geistlichen und Burger durchzutrei= Eben so nothig ist es, die Saupter gewiffer abeligen Familien in Bewegung zu setzen, welche zwar wohl gefinnt, aber außer Stande find auf eigene Roften dem Reichstage beizuwohnen. Sonft ertheilen fie Vollmachten an Verwandte, welche sich etwa zu= fällig in der Stadt befinden und nicht felten nach eigenem Belieben abstimmen, ober in Widerspruch mit ber Neigung jener erften Berechtigten. Go blieben, vorigen Reichstages einige gemäßigte bes während Familienhaupter auf dem Lande (aus Armuth oder Nachlässigkeit) und beauftragten ihre Cohne (junge hithopfige Officiere) welche an Drt und Stelle lebten, für sie abzustimmen.

Herr Bestucheff erklärt: er sen bereits bevollmächztigt die Hälfte jener 6000 Pfund auszuzahlen, welche Summe hinreichen dürfte die Wahl eines geeigneten Marschalls, und einer Zahl von Freunden im geheizmen Ausschusse durchzusehen: sollen aber außerdem

<sup>1)</sup> Harrington an Burnaby, den 15ten Februar.

1740.

andere Punkte gewonnen werden, so werden weitere Geldsendungen nothig senn.

Es wire ein Gluck für Schweben, wenn die Czarinn sich durch Preisgebung (sacrifice) einiger Personen beruhigen wollte. Herr Bestucheff versichert, daß wenn dies nicht durchgehe, so werde seine Gebiezterinn für den erlittenen Schimpf die größte Rache nehmen.

Das schwedische Ministerium sieht aber die Gesfahr nicht ein 1). So sagte mir Graf Sparre: Wohl, mein Herr, Ihre Freunde die Moskowiter gehen tapfer vorwärts. Verlassen Sie sich jedoch nicht zu viel auf unsere Zwistigkeiten, denn es steht in unserer Gewalt uns mit der Czarinn in jedem Augenblick zu vergleichen, wo wir es gelegen sinden. — Ich antewortete: als ein Freund Schwedens wünsche ich, daß Ihre Ercellenz diese Gelegenheit ergreisen. — Vielzleicht, suhr jener fort, thun wir es, vielleicht nicht; das hängt von uns ab 2).

Man sollte glauben daß dem so ware: denn, abz gesehen davon, daß sie 14000 Knappsacke, einige Harnische und Zelte gekauft haben, sinde ich nicht, daß sie vorbereiteter sind einen Angriff auszuhalten, denn vor vier Wochen. Einige Geistliche in der Stadt

<sup>1)</sup> Bericht vom 20sten Mai.

<sup>2)</sup> That depends upon us.

und auf dem Lande, haben bereits wider eine Verbindung mit den Türken gepredigt. Einer von den Hofkaplanen nahm sich in Gegenwart des Königs und der Königinn dieselbe Freiheit 1), und Bischof Berzelius hörte zu seiner Krankung, dieselbe Lehre in seiner eigenen Gemeine, von einem seiner eigenen Kaplane aufstellen.

Den 17ten Junius wies die englische Regierung zu obigen Ausgaben 4000 Pfund an 2), und desselben Tages berichtet Burnaby: der französische Gesandte hat dem Könige von Schweden angezeigt: Ludwig XV wolle den beiden Söhnen, welche jener von Fräulein Taube habe, Regimenter und Besitzungen im Elsaß geben. — König Friedrich antwortete jedoch: keine persönliche Rücksicht könne Einfluß auf seine öffentlischen Beschlüsse haben.

Wenn wir (schreibt Burnaby den ersten August 3) so glücklich sind die Mehrheit der Stimmen bei der Wahl eines Marschalls, und des geheimen Ausschusses auf unsere Seite zu bringen; so wird es nach

<sup>1)</sup> Friedrich, Sohn des Landgrafen von Hessenkassel, ward König den 2ten April 1720, und hatte den 4ten April 1715 Ulrike Eleonore geheirathet, die Schwester Karls XII.

<sup>2)</sup> Harrington an Burnaby.

<sup>3)</sup> Reichsarchiv, Band 78.

meiner Meinung von dem Könige von England und der Czarinn abhangen, für eine Kleinigkeit von Aussgabe (a triffe of expence) den künftigen Beherrscher dieses Reichs nach Belieben zu ernennen. Dasselbe beabsichtigen die Franzosen im Fall ihre Partei obsiegt.

Bald barauf ward der Reichstag zum 4ten Dezember 1740 einberufen und am 29sten August schreibt Burnaby in dieser Beziehung: meine Tasel ist nicht weniger besucht, als die irgend eines der fremden Gesandten, welche außerordentliche Vergütunzgen bekommen. Die steigende Jahl von Gästen welche, (damit sie fest bleiben) während des Reichsztag genährt und geschmeichelt (sed and caressed) werden müssen, erhöht meine Ausgaben weit über das, was meine Einnahmen ertragen können.

Um 11ten Dktober fahrt Burnaby fort: Zu Folge der Nachrichten, welche unsere Freunde über die Wahlen zum Reichstage erhalten, können wir in den Landschaften auf funf Achtel der Geistlichen, Bürger und Bauern rechnen, und haben Hoffnung unter dem Abel das Gleichgewicht zu erhalten. Die Stadt Stockholm ist so gleich getheilt, daß der Ausschlag der Wahl ganz davon abhängt, ob man die alte, oder die neue Weise der Stimmenzählung anwendet. Die Entscheidung dieses wesentlichen Punktes liegt jest dem Senate vor, wo sich die Ansichten aber ebenfalls bergestalt das Gleichgewicht halten, daß vielleicht

Alles auf bie boppelte Stimme bes Ronigs ankommt. Das werden Gure Berrlichkeit aber benten oder fagen, wenn die Entscheidung ihrer schwedischen Majestat zum Vortheil unserer Gegner ausfallen follte? Ich gestehe, bag ich etwas ber Urt argwohne: benn bem Konige Friedrich liegt nichts mehr am Bergen als während des Reichstages das Fraulein Taube in der Stadt zu behalten, gegen die ernsten Forde= rungen der Koniginn und den Rath seiner treuften Diener. Er ift im Stande mabrend einer verbriefli= chen Laune Alles aufs Spiel zu fegen, und fich gang in die Urme bes frangofischen Gesandten und ber frangofischen Partei zu werfen, welche versprochen haben jenes Fraulein zu unterftugen. Die Roniginn gab ihrem Gemahl in diefer Beziehung fo offenbare Zeichen von Kalte, daß der Konig (um fie zufrie= den zu stellen) versprach: Fraulein Taube folle fort= geschickt werden. Allein Graf Gyllenborg, Baron Sparre und herr St. Severin find unaufhorlich bei derselben, rathen ihr das Land nicht zu verlassen und versichern, daß wenn sie es thue, Alles fur immer zu Ende fen. Jest bleibe es wenigstens zweifelhaft, mef= sen Einfluß zulett obsiege, und ob nicht ein fuhner Beschluß einen volligen Bruch zwischen bem Konige und ber Koniginn herbeiführen werbe.

Das gunstigste. Anzeichen für uns, ist die Noth und Verwirrung welche zwischen unseren Gegnern

herrscht und daß sie keine tadelnswerthe Maaßregel verschmahen, um ihr übergewicht zu behaupten. So haben sie jest Besehle nach Finnland geschickt: es solle kein Officier, selbst wenn er Haupt einer Familie ist, zum Reichstage kommen. Dies gilt, wie ich verznahm, sur einen außerordentlichen Eingriff in die versassungsmäßigen Rechte des Abels. Einmal werzden hiedurch diejenigen vom Reichstage ausgeschlossen, welche die beste Auskunft über den Zustand des Heezres geben könnten; und dann möchten wol auch mehre Edelleute, vermöge ihres Geburtsrechts und ohne Berücksichtigung jenes Verbots, auf dem Reichsztage erscheinen und einigen Mitgliedern des Ministezriums sehr lästig werden.

Während dieses unsicheren Zustandes der öffentlischen Angelegenheiten, sind des Königs eigene Entschlüsse so schwankend, daß er nicht weiß wohin er sich wenden und welcher Partei er anhangen soll. Dies erzeugt in ihm von Zeit zu Zeit eine solche Verzagtheit, daß er von Abdankung sprach; ja einsmal ging er so weit, daß er seinem Stallmeister Wiesbel ein Verzeichniß der Personen gab, die ihn nach Cassel begleiten und in seinem Wagen mit ihm sahren sollten.

Bei diesem Gleichgewichte der Parteien mußte jedes äußere Ereigniß folgenreich senn. Als die Nach= richt von dem Tode der Kaiserin Anna (28sten Oktober) in Stockholm einging, schrieb beshalb Burnaby 1): Wenn dem Reichstage in einem so kritischen Augensblicke, eine günstige Gelegenheit in glanzenden Farzben dargestellt wird; so dürfte (wie ich sehr fürchte) kaum ein Schwede, selbst unter unseren Freunden, sich nicht mit Hoffnungen schmeicheln, die verlorenen Landschaften wieder zu gewinnen. Wir werden von Vielen verlassen werden, auf welche wir jest rechnen.

Borstehende Auszüge, welche die Geschichte Schwestens bis zu einem entscheidenden Zeitpunkte (bis zu dem Tode der Kaiserinn Unna und des Kaisers Karl VI) hinabsühren, geben Beranlassung zu traurigen Bemerkungen. Nicht blos das politische Übergewicht jenes Neichs ist verloren gegangen, sondern auch die innere Einigkeit und das edle Gesühl, welches die Kraft und das Leben eines Bolkes bezeugt und erhält. Alles ächt Schwedische ist verschwunden, oder wenigstens auseinandergefallen in zwei entgegengesetze Parteien, welche lediglich vom Auslande geleitet, und durch die elendesten Mittel gestimmt und umgestimmt werden. Die Beschränkung der Gewalt des Königs erscheint so groß, daß er niegends in Wahrheit entscheiden, ja nicht einmal lenken kann; und doch spielt innerhalb

<sup>1)</sup> Bericht vom 7ten Rovember.

dieser Ohnmacht, das Maitressenwesen noch immer eine wichtige Rolle. Undererseits erfüllen die scheinbar so versständig gegliederten Stände (Geistlichkeit, Abel, Bürger und Bauern) keineswegs ihren großen Beruf; sons dern der Werth und die Bedeutung der Form tritt zurück vor der Gewalt der Armuth und des Eigenznußes. Selbst der hervorbrechende Wunsch den alten Glanz Schwedens herzustellen, kann keine Freude und kein Vertrauen erwecken, weil er nicht mit Vorsicht und Staatsweisheit Hand in Hand geht. So fühlt man im voraus: Schweden werde in den sich vorsbereitenden großen Ereignissen nur eine untergeordnete Rolle spielen und mehr für fremde Zwecke in Bezwegung gesett werden, als zu Erreichung der eigenen Zwecke hinreichende Mittel besigen.

# Dritter Abschnitt.

An die Entwickelung der schwedischen Verhältnisse, schließen sich am besten die Nachrichten an, welche sich in den englischen Gesandtschaftsberichten über Rußland besinden. Der Anhang zu diesem Buche (welschen ich vorher zu lesen bitte) enthält mancherlei über die Geschichte dieses Reiches, für die Jahre 1704 bis 1740.

Ich nehme ben Faben an ber Stelle wieder auf, wo ich ihn fallen ließ. Den 16ten Januar 1740 giebt ber Gesandte Bell, Nachricht über die Feste und Belohnungen wegen des Türkenfriedens. Um 29sten Februar erhalt der neue englische Gesandte Finch eine Anweisung '), vermöge welcher er insbesons dere die Freundschaft Englands und Rußlands beförzdern, die Schritte des französischen Gesandten Chestardie bewachen, Österreich und Rußland auf guten Fuß bringen, und die französische Partei in Schweden durch Geld stürzen soll. Ostermann, ein großer Freund Friedrichs II, wollte aber wissen wie Preußen sich stellen werde, bevor er Verbindungen mit England wider Frankreich eingehe. Überdies war er wes

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Rufland Band 26.

gen der zu ergreifenden Maaßregeln mit Bestuchess und dem Herzoge von Kurland nicht einig, und eins heimische oder fremde Parteien verzögerten (wie Finch klagt) den Abschluß aller Berträge. Hiezu kam, daß Wolinskoi eine, nur zufällig entdeckte und weit versbreitete Berschwörung angezettelt hatte 1), um das Altrussische herzustellen und die Fremden zu vertreiben, daß er dem Herzoge von Kurland den letzen Krieg wider Polen und die Türkei zur Last legte, und der Gesund-heitszustand der Kaiserinn Anna immer bedenklicher ward.

Um 24sten Junius 1740 berichtet ber englische Gesandte Finch aus Petersburg:

Da der Herzog von Kurland, wenn er bei guter Laune und aufgeräumt ist, sich in einer Stunde mehr mittheilt als Herr Ostermann in einem Vierzteljahre, so sagte er mir unter anderem: die verwittzwete Königinn von Preußen habe ihren Sohn, den neuen König vermocht, den Gedanken einer Reise nach Paris ganz aufzugeben. Friedrich II schrieb seinem Gesandten von Mardefeld in Petersburg: machen Sie Herr Chetardie meine Empfehlung, dem ich in meiner jezigen Lage nicht mehr so schreiben kann, wie früher.

Herr von Mardefeld ist thatiger als je. Er sieht Ostermann öfter, denn alle anderen fremden Minister

<sup>1)</sup> Bericht vom 17ten Junius 1740.

und erhalt jederzeit Zutritt, selbst wenn er den übrigen versagt wird 1).

Rußland möchte Preußen, Danemark und Polen in den Vertrag mit England einschließen, was mit den Planen der britischen Regierung nicht übereinsstimmt. Unter diplomatischen Formen können Bestuscheff und die Theilnehmer an den Verhandlungen, Geschenke erhalten.

Was die Ürzte (Bericht vom 7ten Oktober) für ein Geschwür im Schooße der Kaiserinn hielten, hat sich als den großen, kritischen Wendepunkt ihres Geschlechts erwiesen und ist mit heftigen, hysterischen Zufällen verbunden. Insbesondere ward sie die letzte Nacht, während eines gewissen Geschäftes, von einer schweren Ohnmacht ergriffen, so daß man ihren Zusstand für gefährlich halten muß.

Die Erbfolge beruht auf dem unsichern Leben eines Kindes, ohne weitere Bestimmungen für den Fall seines Todes?). Graf Ostermann, welcher seit Jahren nicht aus dem Hause gekommen ist (des wahren, oder vorgegebenen Zustandes seiner Gesundheit

<sup>1)</sup> Bericht vom ersten Oktober 1740. Band 27.

<sup>2)</sup> Iwan III, Sohn ber Prinzessinn Anna und des Prinzen Anton Ulrich von Braunschweig, geboren den 23sten August 1740. Siehe die Geschlechtstafel am Ende des Buchs.

halber) ward gestern Morgen auf besonderen Befehl in einem Tragstuhle nach Hofe gebracht, blieb die Nacht ba und kehrte erft biefen Morgen gurud. Im Laufe bes Tages hielt er Berathungen mit ben Mi= niftern und bem Bergoge von Kurland. Ubends fandte die Raiserinn nach der Pringeffinn Unna, obgleich diese noch fehr unwohl ift, und erklarte zu deren größter Überraschung und Berdruffe, daß sie ihren Sohn Iwan jum Nachfolger ernenne. Bestimmung ward heute Morgen vorläufig bekannt gemacht, und die Leibwachen, Regimenter und Behorden eingeschworen, diese Thronfolge anzuerkennen und aufrecht zu halten. Für benselben 3weck mur= ben bie Beiftlichen nach ber Sauptkirche berufen, und auf morgen find die Fremden angewiesen benfelben Gib zu leiften.

Bevor ich die späteren gesandtschaftlichen Berichte aus Petersburg mittheile, will ich den Brief ') eines angesehenen, wohlunterrichteten russischen Officiers auf= nehmen, welcher über den damaligen Stand der Par= teien und die Bewegungen der letzten Jahre lehrreiche Auskunft giebt.

über die letten Verschworungen und Hinrichtun=

<sup>1)</sup> Der Gesandte Burnaby sendet ihn am ersten August 1740 nach London. Reichsarchiv, Schweden, Band 78.

gen in Rußland (schreibt er) weiß ich Folgendes, und Sie konnen sich darauf verlassen.

Es hat keine Zweifel, daß bas ganze Bolk, und vor Allem die Vornehmen mit der jetigen Regierung fehr ungufrieden find. Geit funf, feche Sahren be-Hagt man fich: Erftens, über die blinde Borliebe ber Raiferinn fur ben Herzog von Rurland. 3mei= tens, über beffen folges und unertragliches Beneh= men, indem er die Vornehmen (fagt man) wie Ca= Drittens, über bes Bergogs naillen behandelt. Liebling, den judischen Sofbankier Liepmann, welcher ben Sandel zu Grunde richtet. Biertens, über bie Erpressung ungeheurer Summen, welche verschwen= bet werden theils in Weiberthorheiten, theils bie Guter des Herzogs frei zu faufen und ihm prachtige Schloffer zu bauen. Funftens, über die Aushebung von drei Bierteln ber jungen Leute, um fie wie bas Wieh hinzuopfern, wodurch die Guter des Abels ent= volkert und außer Stand gesetzt werten die offentli= chen Abgaben zu bezahlen. Sechstens, über das völlige Zerfallen der Flotte, welche Peter I mit außer= ordentlichen Roften gebildet hatte.

Um alle diese Übel abzustellen und ihres eigenen Glückes wegen, traten die Fürsten Dolgorucky an die Spitze einer weitverbreiteten Verschwörung. Sie wurzden überdies hiezu aufgereizt durch den schlechten Auszgang des Feldzuges von 1738, den elenden Zustand

des Heeres, die Hoffnung Graf Munnich werde in der (für Peter I so gefährlichen) Moldau umkommen, vor Allem aber durch die allgemeine Unzufriedenheit des Volkes. Sie verständigten sich hierüber mit Frankreich und Schweben 1). Man war übereingekom= men, sobald das ruffische Heer zu Grunde gegangen, ober zerstreut sen, solle Schweden den Rrieg erklaren und mit 30000 Mann in bas Reich einfallen. Gleichzeitig wollen die Unzufriedenen das Banner er= heben, die Raiserinn in ein Kloster einsperren, bem Berzoge noch übeler mitspielen, die Prinzessinn Unna nebst ihrem Gemahle aber einschiffen und nach Deutschland zurucksenden. Eben so wollte man alle Deutsche (nachbem man einige aufgehangen) fortjagen, und bie Prinzessinn Elisabeth, Peters I Tochter zur Raf= ferinn ausrufen.

Dies war der Plan der Verschwörung, alle Maaß=
regeln waren genommen, und man erwartete nur die Niederlage des Grafen Münnich, um auf allen Sei=
ten loszubrechen. Weil aber Unternehmungen solcher Art, wenn sie sich in die Länge ziehen, niemals ganz können verborgen bleiben, so erhielt der Hof Kunde von derselben. Man ließ die Verdächtigen einziehen,
deren Plane durch das Glück des Grafen Münnich
sehl schlugen, und schloß Frieden mit den Türken so

<sup>1)</sup> Ils ont pris langue avec la Suede et la France.

gut als möglich und gegen die Absicht Frankreichs, welches nur den römischen Kaiser von Rußland tren=
nen wollte, um dies desto leichter zu erdrücken. Als
es (Frankreich) aber die Entschlossenheit der Kaiserinn
sah, legte es selbst Hand ans Werk um die Ehre
davon zu tragen und jeden Verdacht zu entfernen.
Deshalb machten die Schweden Halt, die Gefangenen
bekannten und wurden hingerichtet.

In den öffentlichen Bekanntmachungen des Hofes sagt man von dem Allem, Nichts; sondern erwähnt als Verbrechen ein Testament, welches die Dolgorucky zur Zeit Peters II geschmiedet haben sollen. Dies ist aber nur ein Vorwand; man will nicht, daß in fremden Landern die Schwäche der Regierung bekannt werde.

Das Feuer ist noch nicht ganz geloscht, und man fährt fort mit genauen und strengen Untersuchungen. Sie sehen, wenn die Sache gelungen wäre, hatte Frankreich einen großen Gewinn davon getragen, und die russische Macht, gleichwie die schwedische in seine Gewalt bekommen. Deshalb mussen wir (?) gleich= wie der Kaiser und England, uns über diese Ent= beckung freuen. Die Beränderung wurde schreckliche Folgen im Abendlande gehabt haben. Vier oder fünf Palatinate hatten sich bereits verbündet um den König von Polen fortzujagen. Das Gesecht bei Chopim und der Türkenfriede, haben Alles vereitelt.

## Vierter Abschnitt.

Der vorstehende Brief ergiebt daß Frankreich, unzgeachtet der friedliebenden Politik des Kardinals Fleury, bis nach Stockholm, Petersburg und Constantinopel hin, ungemein thatig war. In naherer Beziehung zu seinem eigenen Interesse stand der Krieg, welcher im Jahre 1739 Handelsangelegenheiten halber zwisschen England und Spanien ausgebrochen war. Den Berichten des englischen Gesandten in Paris, des Grafen Waldegraven, und anderen aus Madrit eingeslaufenen Schreiben, ist Folgendes entnommen:

Der König Philipp V von Spanien ward auf die Nachricht von der Einnahme Portobellos so wüsthend wie ein wilder Stier!), und verharrt seitdem in einer tiesen Schwermuth. Er sagte: man täuschte mich, indem man mich glauben machte, daß alle meine Häsen wohl versorgt und in gutem Vertheidizgungsstande seven. Frankreich hat mich durch seine Versprechungen in einen Krieg hineingeführt und nachher in Stich gelassen. Besser, ich hätte vor zwei

<sup>1)</sup> As a wild bull. Schreiben vom Julius 1740. Reichsarchiv, Frankreich, Band 88.

Jahren abgedankt, und meine Ehre nicht mit diesem Kriege befleckt.

Die Königinn gebraucht noch immer Baber und andere Mittel wider ihre Kränklichkeit; diese wächst indessen bei dem Gedanken an eine Abdankung des Königs. Die Zwistigkeiten der Ministerien hindern jeden Beschluß, sie verlieren blos Zeit mit nußlosen Berathungen.

Wenn Frankreich nicht den Krieg an England erklärt, wird man den König kaum hinhalten und von seinem Entschlusse abbringen können. Selbst die Königinn und ihre Partei halten sich für verloren, und eine Katastrophe für nahe. Wer den inneren Zustand des Hoses nicht kennt, kann sich kaum vorsstellen in wie elendem Zustande er sich besindet.

Der Kardinal Fleury sprach offen und vertraulich (zum Grafen Waldgrave) 1), bejammerte den jetigen verwirrten Zustand Europas in höchst pathetischen Ausdrücken, und betrachtete ihn mit doppelter Sorge weil er keinen Weg sehe, aus demselben heraus zu kommen. Vorzüglich schmerzte ihn zu sehen in welche Leidenschaft Engländer und Spanier gegeneinander gerathen wären. Spanien habe gewünscht, daß Frankreich die Vermittelung übernehme, welchen Untrag er jedoch schlechthin abgelehnt und dem Grafen Campo

<sup>1)</sup> Bericht vom 11ten Angust 1740.

Florido frei gesagt habe: dies sen eine Ungelegenheit in welche er sich nicht mischen wolle, weil er vor= aussehe, daß seine Bemühung nicht gelingen könne.

Hierauf wandte der Kardinal das Gespräch auf das Benehmen Spaniens gegen Frankreich, und verssicherte (protested) mit allem Anschein der größten Aufrichtigkeit: im gegenwärtigen Augenblicke, wo Spanien der Husse Frankreichs in jeder Weise bedürfe, wisse er von den Planen des madriter Hoses, in Bezug auf Europa und Westindien, nicht mehr als der letzte Mann in Frankreich. Er fügte hinzu: dies sen allerdings kaum zu glauben, aber es sen wahr, sonst würde er es mir nicht sagen.

Er fuhr fort: weit entfernt, daß Spanien hatte die Neigung zeigen sollen mit Frankreich auf gutem Fuße zu stehen, sen es demselben in Dingen entgegen getreten, wo kaum die gemeine Höslichkeit es verstatte. Hiefür gab er mir zwei besondere Beispiele. Das erste betraf die Papstwahl, in welcher Hinsicht der Kardinal bemerkte: obgleich es in der That für Frankreich eigentlich ganz gleichgültig erscheine, wer Papst sen, halte er es doch (bei der Einmischung anderer Mächte) der Würde des Königs von Frankreich angemessen, eine Partei im Conclave zu beschüßen. Zu diesem Zwecke habe man sich an die Königinn von Spanien gewendet, und sie habe versprochen daß Karbinal Uquaviva, welcher an der Spise der spanischen

Partei stehe, mit den französischen Kardinalen und ihren Freunden Hand in Hand gehen solle. Anstatt diesem Versprechen irgend nachzukommen habe sich Uquaviva, mit dem Oberkammerling Albano, einem steten Feinde Frankreichs vereint.

Die zweite Klage war: daß die Königinn von Spanien ihren Vertrag mit der Pforte für das Königieich Neapel durch ihren Unterhändler Fisiochietti betrieben habe, ohne dem französischen Bevollmächtigten Villeneuve darüber auch nur ein Wort zu versgönnen. Fisiochietti sen ein Abenteurer der sich ganz mit Bonneval verständigt, und es bleibe unwürdig (infamous) für einen Fürsten aus dem Hause Bourbon, sich öffentlich dieses Kanals zu bedienen.

Fleury ist allen Kriegen abgeneigt 1), klagt über innere Unglücksfälle, schechte Ürndten, Ausfälle an den Einnahmen u. s. w.

Deshalb hat der spanische Gesandte, Campo Flor rido am Sten August einen Courier nach Madrit geschickt und gemeldet<sup>2</sup>): in diesem Jahre könne Frankreich für Spanien Nichts thun; sollte der Krieg indessen dis zum nächsten Jahre fortdauern, so gebe man neue Hoffnungen daß jene Macht alsdann den

<sup>1)</sup> Bericht vom 22sten August 1740.

<sup>2)</sup> Schreiben aus Mabrit vom 25sten August.

Krieg an England erklaren werde, weil die Verhalt: nisse sich bis dahin bessern durften.

In der That lauteten die Berichte aus Madrit hochst kläglich wie folgende Auszüge erweisen.

Die Gesundheit des Königs von Spanien ist sehr schlecht und er von der allerübelsten Laune 1). Die Kösniginn halt ihn durch Hülfe Farinellis ein wenig in Ordnung, doch kann dies nicht lange vorhalten. Das Elend des Landes und Heeres läßt sich kaum beschreisben: die meisten der niederen Officiere sind (weil ihnen kein Sold gezahlt wird) dem Verhungern nahe und gezwungen zu schmaroßen (spunge) um Leib und Seele beisammen zu halten. Die gemeinen Soldaten (heißt es an einer anderen Stelle) ind in Spanien nacht, und die Officiere sehen aus wie Vettler; sie sind auch nicht viel besser.

In Madrit ist Alles in großer Verwirrung und in Spottschriften und Pasquinaden spricht man sehr frei über die jetige Regierung 3). Der König will abdanken. Ein Brief welchen Ludwig XV verganges nen Julius aus Compiegne schrieb und worin er versprach, im nächsten Jahre Spanien mit 50 Liznienschiffen zu unterstützen, hat ihm nicht genügt.

<sup>1)</sup> Schreiben vom 29sten August.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 24ften September.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 3ten September.

Vielmehr sagt er: dies sen nur eine neue List (trick), welche man gegen ihn anwende. Hierauf ist am ersten September ein zweiter Brief des Königs von Frankreich eingelaufen um die Abdankung Philipps zu hintertreiben. Im Fall der Noth (dies wird verssprochen) wolle Frankreich noch in diesem Jahre eine Flotte aussenden; — doch glaubt man in Madrit nicht, daß es hiemit Ernst sep.

Um 5ten September leugnete Fleury nicht, daß die brester Flotte vielleicht bald auslaufen werde, ging aber auf Gründe und Zwecke nicht naher ein.

Laut eines Berichts vom 11ten September fagte Fleurn: wenn ich eine Flotte aussende, habe ich nicht ben 3med einen Rrieg mit England zu beginnen, ober irgend ein britisches Schiff anzugreifen und zu belastigen. Doch liegt mir ob, ben frangofischen San= del zu beschützen und so viel als möglich zuvorzukom= men, daß England den ganzen westindischen Sandet an sich bringe, was nach allen Bewegungen zu schlie= Ben, jest beffen großer Hauptzweck ift. Frankreich hat zu wichtige Interessen in jenem Theile ber Welt, als daß es ruhig zusehen kann, wie derselbe von Eng= land verschlungen wurde. Ich benke nicht baran einen Fuß breit Land von allem dem zu nehmen, mas England in irgend einem Theile der Welt besitt; aber es ist meine Pflicht (als Minister des Konigs von Frankreich) so viel als moglich zu verhindern,

daß die Englander nicht noch machtiger werden, als sie bereits sind.

In einem Berichte vom 12ten September heißt es: ber Kardinal sagte, er hore in England sep kaum ein Mensch, der nicht einen Krieg mit Frankreich wünsche. Er stellte sich friedliebend, und schien einen Ungriff voraus zu setzen und hervorlocken zu wollen. Doch kann er nicht glauben, daß wenn er uns zwingt den ersten Streich zu thun 1), die Welt uns deshalb als die Angreisenden betrachten wird. Er bezeugt seierlich: es bestehe kein Vertrag mit Spanien; Frankzeich aber könne nicht zugeben, daß die spanischen Bezsitzungen in englische Hande sielen.

Die Franzosen behaupten: es sen nicht ihre Ub= sicht die Engländer zu bekriegen, sondern sie dahin zu bringen Frieden zu schließen 2).

<sup>1)</sup> Man vergleiche hiemit Friedrichs II Lage im Jahre 1756.

<sup>2)</sup> Robinsons Bericht aus Wien vom 18ten Oktober 1740. Reichsarchiv, Hsterreich, Band 132.

# Fünfter Abschnitt.

Die vorstehenden Mittheilungen aus Stockholm, Petersburg, Paris und Madrit ergeben, daß die Vershältnisse Europas zur Zeit der Thronbesteigung Friedrichs II, bereits sehr verwirrt und verwickelt waren. Doch boten sie keine Gelegenheit zu großen und kühnen Unternehmungen, weshalb der König zuerst seine Gedanken auf das richtete was ihm das Nächste und was erreichbar zu sein schien. Hierüber giebt ein Bericht des englischen Gesandten Gun Dickens aus Berlin vom 17ten August 1740, sehrreiche Ausskunft 1).

Der König (sagt er im Wesentlichen) ging bei der mir ertheilten Audienz sogleich auf Geschäfte ein und wünschte eine deutliche Antwort auf drei dem englischen Hose bereits mitgetheilte Punkte, nämzlich: Jülich und Berg, Ostfriesland und Mecklenz durg. Er betrachte den König von England als seinen natürlichsten Freund und Verbündeten, wolle jedoch wissen wie weit er hinsichtlich dieser drei Unzsprüche auf Englands Beistand rechnen könne. Zu

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Band 51.

Gegendiensten sey er bereit, die bis jest erhaltene Ant= wort lasse ihn aber im Dunkeln.

Der Gesandte erwiederte: der König möge sich beutlicher (more explicit) etklären; gern werde ihn. England in Allem unterstüßen, was gerecht und möglich sep.

Sierauf suhr der König fort: ich hege eine wahre Freundschaft für den König von England. Weil ich aber sehr wohl weiß, daß Fürsten hauptsächlich durch ihre Interessen geleitet werden; so wünsche ich (bevor ich Verpslichtungen irgend einer Art eingehe) dessen sicher zu sehn was ich thun soll und klar einzusehen was die Mächte, mit denen ich mich verbinde, sür mich thun wollen. Gleicherweise bin ich entschlossen an meinen Verpslichtungen festzuhalten, sofern ich sie einmal eingegangen.

Der Gesandte machte nunmehr den König auf= merksam: wie wichtig es sen, beim Unfange einer Regierung keinen falschen Schritt zu thun. Die Au= gen aller protestantischen Mächte wären auf ihn ge= richtet und ihm liege ob das bedrohte Gleichgewicht Europas zu erhalten. Sobald er das allgemeine Beste vertrete, handele er auch am Vortheilhaftesten für sein eigenes Bestes; er möge sich nur vor fran= zösischem Einflusse und französischer Politik hüten.

Der Konig erwiederte lachelnd: wer konnte mich tadeln wenn ich, ohne Krieg, burch die Hulfe Frankreichs meine Zwecke erreichte; besonders da ich noch nicht sehe, wie weit ich auf Hulfe und Beistand anderer Mächte vertrauen kann. Genug, er verlangte zu wissen, was wir für ihn thun wollten, und was er dagegen für uns thun solle? — Auf die Frage: was er fordere? antwortete Friedrich: meine Unsprüche auf Jülich, Berg und Ostfriesland sind klar und unbestreitbar. England möge mir dieselben verbürgen, und erklären wie es diese Bürgschaft geltend machen will, im Fall das Erbe eröffnet wird. Über Mecklenburg (ein leichter Punkt) läßt sich das Nothige ein andermal mit Muße ins Klare bringen.

Auf alte Berträge, oder einen bloßen Vertheidigungsbund, will der König jest nicht zurückkommen, sondern ganz von einer neuen Grundlage aussgehen. — Während der ganzen Audienz war der König außerordentlich guter Laune, und hörte nicht nur mit Aufmerksamkeit Allem zu was ich sagte, sondern zeigte sich auch nicht im Mindesten durch die Einwürfe verlest, welche ich seinen Worten entgegensstellte. Es ist gewiß am besten gegen ihn ein offenes Versahren zu beobachten.

Um ersten und 15ten Oktober sett jedoch Dickens hinzu: Friedrich hat den Franzosen sagen lassen, er habe gute Zusicherungen aus London, und die Engs lander sucht er zu überzeugen, er stehe gut mit den Franzosen. Dies Doppelspiel hilft ihm indessen zu Nichts; auch bedürfen seine politischen Grundsate großer Berichtigung.

Gewiß erlitten diese Grundsätze und Plane in den nachsten Wochen eine große Veränderung, durch den Tod der Kaiserinn Unna und des Kaisers Karls VI.

## Sechster Abschnitt.

Am 18ten Oktober 1740 berichtet ber englische Gesandte Finch aus Petersburg 1): Die Kaiserinn Anna starb in der Nacht vom 17ten auf den 18ten Oktober. Das Ende ihres Lebens war mit so außerordentlichen Leiden verbunden 2), daß selbst diejenigen, welche das größte Interesse bei ihrer Erhaltung hatten, doch Gott bitten mußten sie von so vielem Elende zu befreien. Die Prinzessinnen Elissabeth und Anna nahmen zwei Stunden vor ihrem Tode Ubschied von ihr; der Herzog von Kurland war gegenwärtig bis zu ihrem Ende.

Um Morgen verkündete Ostermann ihren Willen: daß nämlich der Herzog von Kurland Regent seyn

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Rufland, Band 27.

<sup>2)</sup> Wie bei Friedrich Withelm I.

soll, bis Iwan siebzehn Jahre alt sep. Alles ist ruhig, was man lediglich dieser Anordnung der Rezgentschaft verdankt. Denn jedermann im Lande fühlt, daß man nichts zu fürchten habe unter der Verwalztung eines Fürsten, der schon so viele Proben seiner Kühnheit und seines Muthes gegeben hat. Die Rezgentschaft ist eingeschworen. Alles ist unterschrieben und so vollkommen geordnet, als eine so neue Sache irgend seyn kann.

Man darf zweiseln ob vorstehende im Berichte unchiffrirte Stelle, die wahre Unsicht des Gesandten enthält, und ob sie nicht vielmehr geschrieben war, nach Eröffnung des Briefes gelesen zu werden. Drei Tage später fährt der Gesandte fort!): der neue Kaiser sist noch in dem Schoose seiner Umme. Als letten Sonntag Morgen der Herzog Regent und seine Gemahlinn die Glückwünsche empfingen, slossen seine Augen stets über von Thränen und er war genöthigt das Schnupftuch immerdar vorzuhalten. Nie sah ich eine solche Veränderung und eine so große Betrübnis, als auf den beiden Gesichtern des Herzogs und der Herzoginn.

Diese Gemuthöstimmung ging zum Theil hervor aus der Anhänglichkeit an die verstorbene Kaiserinn; zum Theil aber auch aus dem ahndungsvollen Ge-

<sup>1)</sup> Bericht vom 21ften Oftober.

fühle: noch sen keineswegs Alles wohl geordnet und der Boden unter ihren Füßen sicher. Hierüber giebt ein umständlicher Bericht des Gesandten vom ersten November (den er aus Furcht vor dem Eröffnen mit einem besonderen Eilboten absandte) nähere Auskunft. Es heißt daselbst: nach dem Gesetze Peters 1 hängt die jedesmalige Ernennung eines Thronfolgers, lediglich vom regierenden Kaiser, oder der Kaiserinn ab. Anssprüche konnten machen:

- 1) Die Prinzessinn Elisabeth als Tochter Peters des Großen ').
- 2) Der nachmalige Kaiser Peter III, ein Sohn der alteren, verstorbenen Tochter Peters des Großen, und des Herzogs Karl Friedrich von Holstein=Gottorp.
- 3) Anna, die Enkelinn des Iwan Alexiewitsch, und Gemahlinn des Prinzen Anton Ulrich von Braun-schweig.
  - 4) Deren neugeborener Sohn Im an III.

Die allgemeinen Wünsche richteten sich sehr wahr=
scheinlicherweise auf Elisabeth, theils im Andenken an
ihren Bater, theils wegen ihrer eigenen Beliebtheit.
Die allgemeine Erwartung (auch der Gefandten) war
hingegen: die Kaiserinn Anna werde die Prinzessinn
Anna zu ihrer Nachfolgerinn erheben.

Bor bem Tobe ber ersten, berief ber Herzog von

<sup>1)</sup> Siehe die Tafel am Schlusse bes Banbes.

Kurland die Häupter des russischen Abels und eröffnete ihnen, daß vielmehr die Absicht der Kaiserinn dahin gehe, Iwan zu ihrem Nachfolger zu ernennen. Die versammelten Häupter (Bestucheff, Czerkaski, Münsnich, Goloskin, Kurakin, Uschakof, Trubetkoi und Andere) übertrugen dem Herzoge: er möge die Kaiserinn bitten ihre Absichten näher auszusprechen. Jene wurden hierauf zu dieser berufen, und sie machte ihnen dieselben Eröffnungen, wie Abends zuvor der Prinzessinn Anna, zu deren großem Erstaunen.

Hiemit war aber die Sache nicht zu Ende gestracht, denn es fragte sich: wer soll die Vormundsschaft führen, und was soll geschehen im Fall Iwan stürbe?

Bestucheff nahm beshalb in einer geheimen Berathung das Wort und sagte: es hat sehr große
Schwierigkeit unter den Verwandten Iwans Vormunder auszuwählen, oder die Regierung einer zahlreichen Behörde zu übertragen. Wollte man der Mutter Iwans die Vormundschaft anvertrauen, so wäre es
besser sie sogleich zur Kaiserinn zu erheben; denn die
höchste Gewalt wird dann immer in ihren Händen,
und sie im Stande seyn, diese neue Erbsolgeordnung
umzustoßen. Ferner ist zu befürchten, die Prinzeses
sinn werde rachsüchtigen Gemüths seyn und einen
guten Theil von dem Eigensinn ihres Baters (des
herzogs Karl Leopold von Mecklenburg = Schwerin) geerbt haben. Ja dieser Bater wurde mahrscheinlich sogleich hierherkommen, durch Einfluß auf seine Tochter dies Land in alle seine Privatstreitigkeiten verwickeln und es mit dem wiener Hose, sowie mit viezlen Reichsfürsten entzweien, deren Freundschaft Rußtland unter den gegenwärtigen Verhältnissen such müßte. Von der anderen Seite her würden, durch den Einfluß ihres Gemahls, Rathschläge von Wien oder Berlin her angegeben, zu viel Gewicht bei unserer Regierung erhalten. Denn es ist ein merkwürdizger Unterschied: ob man sich von diesen Hosen leiten läßt, oder Handel mit ihnen anfängt.

überdies hat die Prinzessinn Unna keine Kenntnisse von den innern oder auswärtigen Ungelegenheis
ten dieses Reiches, weshalb sie mir aus all diesen Gründen zusammengenommen völlig unfähig erscheint
eine so schwere Aufgabe über sich zu nehmen. Der
größte Theil dieser Gründe, und meine Behauptung
von der Unfähigkeit, sindet eben so starke Unwendung
auf den Prinzen von Braunschweig; weshalb ich,
für mein Theil, ihn ebenfalls ganz zur Seite stels
len muß.

Was endlich einen anzuordnenden vielköpfigen Regentschaftsrath anbetrifft, so weiß ein jeder, daß dies der Natur dieser Regierung und dem Genius unseres Volkes ganz zuwider ist, wie Erfahrung und Theorie vor eilf Jahren bei der Thronbesteigung der Kaiserinn bewieß.

Nachdem Bestucheff so alle andere Unsprüche zurückgewiesen hatte, suchte er die Tüchtigkeit des Herz
zogs von Kurland zur Vormundschaft einleuchtend
darzuthun. Er sen wohl unterrichtet, im acht russischen Interesse, hoch gestellt, klug und muthig. Gez
nug er, Bestucheff halte es dafür, daß man einen
Mann brauche, und der Herzog von Kurland der
rechte Mann sen. Wenn der Minister Czerkaski derz
selben Meinung beitrete, wollten sie (vereint mit anz
deren Häuptern) die Kaiserinn zu vermögen suchen,
den Herzog zum Vormund zu ernennen. Czerkaski
stimmte bei, und als man den Plan den übrigen
Mitgliedern der Junta vorlegte, willigten sie ebenz
falls ein.

Heilte ihm die gepflogene Berathung und den gefaßten Beschluß mit und fragte ihn: ob er die Regentschaft für den Fall annehmen wolle daß ihm, zufolge ihrer unterthänigen Vorstellungen, die Kaiserinn dieselbe übertragen wolle. Der Herzog entschuldigte sich Ansfangs (nach dem Beispiele der Bischofe: nolo episcopari!) und sagte: er sey nicht fähig eine so schwere Last auf sich zu nehmen. — Ich wage nicht zu entsscheiden, ob er dies that aus Besorgniß über den Ersfolg und Ausgang; oder aus Bescheidenheit um sich

nicht zu äußern, bevor der Kaiserinn Wille kund ward; oder ob er deren Vorsatz bereits kannte, ihn zum Regenten zu ernennen, und um soviel sicherer den Antrag zurückweisen konnte.

hierauf schickte Bestucheff nach bem Fürsten Czerkaski, bamit er ebenfalls ben Herzog zu bewegen suche, und sagte diesem rund heraus: Alles, mas Euer So= heit in der Welt besigen, verdanken Sie Rugland und find also diesem Reiche mehr Dank schuldig, als daß Sie es in einem Augenblicke ber Bedrangnif verlaffen durften, wo Gie demfelben einen großen Dienst leisten konnen, und von einer Bahl ber ersten Manner des Landes hiezu aufgefordert werden. Die Erhaltung des Wohles von Rugland und Ihres eigenen Berzogthums stehen übrigens in engster Berbindung, und Sie konnen in dieser Krisis Rugland weder dienen, noch es verlassen, ohne zugleich sich selbst zu nüten, oder zu Grunde zu richten. — Bulett willigte der Berzog ein: die Berbundeten mochten fur die Beschluffe weiter wirken, welche sie für das Wohl des Reiches am vortheihaftesten hielten.

So stand die Sache am 5ten Oktober. Den 6ten Morgens fruh berief man (während die Kaisez tinn kränker ward) den Grafen Ostermann nach Hose und die Verbündeten theilten ihm Alles mit, was den Tag zwor in Bezug auf die Regentschaft vorgefallen war. Er möge um so mehr seine Meinung frei ausspres

chen, ba noch kein weiterer Schritt gethan sey. ich hore, hatten Seine Ercellenz sich gar gern entschuldigt, irgend eine Meinung auszusprechen, vorgebend die Angelegenheit sen zu wichtig für ihn, einen Frem= den, und gehore burchaus zur Entscheidung der Eingeborenen. — hierauf antwortete aber Bestucheff (benn Beide ftehen nicht gut zu einander) ohne Berzug: er sen überrascht wie der Graf sich einen Frem den nennen konne, ba er so lange eine der ersten Stellen bekleibe und fast alle bazu gehörige Ungele: genheiten ausschließend leite. Deshalb halte er den Grafen nicht blos für einen Ruffen, sondern für eis nen Russen der soviel werth sen wie 20,000 andere. Niemand bezwecke, ihm eine Meinung aufzuzwingen, sondern man wunsche nur bie seinige kennen zu ler: Wolle er diese nicht darlegen, so konnten sie nen. nicht einsehen, von welchem Rugen seine Gegenwart in ihren Berathungen senn konne.

Aus dieser Rede ersah Graf Ostermann, wie die Dinge standen und wozu man entschlossen war. Dess halb deutete er seine erste Erklärung um, behauptete, man habe ihn misverstanden, und fügte hinzu: er glaube die Regentschaft könne in keine bessere, als in des Herzogs Hände gelegt, noch eine für das Wohl Rußlands klügere Maßregel ergriffen werden, im Fall man unglücklicherweise die Kaiserinn verlieren sollte.

Die Bersammelten baten hierauf ben Grafen Ostermann: er moge eine Urkunde entwerfen, wonach der Großfürst Iwan zum Thronfolger, und eine zweite, wonach der Herjog zum Regenten erhoben werde. Dies war bald gethan, und nun ersuchten jene den Grafen: er moge beide der Kaiserinn bringen und ihr die letzte im Namen Aller als eine gesmeinschaftliche Bitte überreichen. — Er that dies an demselben Tage; die Kaiserinn unterschried unverzüglich die Urkunde über die Thronfolge und Graf Ostermann fügte das Siegel bei. Was die zweite Urkunde über die Regentschaft anbetraf, so sagte die Kaiserinn: er moge ihr dieselbe dalassen.

In Bezug auf die Thronfolge ward jeho das Rothige bekannt gemacht und die Eidesleistung vorzgenommen. Wie es aber mit dem Herzoge stehe, ob die Kaiserinn jene zweite Urkunde vollzogen habe oder nicht, war den Verbündeten unbekannt. Unterdessen ward die Kaiserinn immer kränker, und hatte am 11ten Oktober eine schwere Ohnmacht; weshalb die Verbündeten vorschlugen: Ostermann solle nochmals zur Kaiserinn gehen und zu entdecken suchen, ob sie die vorgetragene Vitte erfüllt habe. Der Graf erhielt aber von ihr nur die allgemeine Untwort: man werde Alles, was sich auf ihren letzten Willen beziehe, nach ihrem Tode sinden. — Die Verdündeten schluzgen hierauf vor: sie selbst und ein Jeder bis zu dem

Range eines Obersten hinab solle (sofern er mit ih=
nen über die Regentschaft derselben Meinung sen) eine Schrift unterzeichnen, wodurch Alle erklären: daß im Fall die Kaiserinn nicht das Gegentheil festgesetzt, oder sich gar nicht ausgesprochen habe, — sie den Herzog, während der Minderjährigkeit Iwans, als Regenten anerkennen wollten.

Ich glaube nicht daß dies geschah, um eine Vorkehrung zu treffen (benn der Herzog mußte wissen,
daß die Kaiserinn für ihn entschieden hatte); sondern
aus Staatsklugheit, um dem Volke zu zeigen: die Regentschaft sep ihm eben sowohl nach den Wünschen
der Vornehmsten des Reiches übertragen, als durch
die bestimmte Entscheidung ihrer Kaiserinn.

Am 11ten Oktober gingen die drei Cabinetsmisnister und der Feldmarschall Munnich, im Auftrage der Berbündeten, zur Prinzessin Anna und fragten: wen sie für den Geeignetsten halte, die Würde eines Regenten zu bekleiden? Am liebsten hatte sie hierzüber gar keine Meinung ausgesprochen; weil sie aber von den gefaßten Beschlüssen sehr wohl unterrichtet war und die Abgeordneten auf eine Erklärung dranzen, so sagte zulest Anna entweder: der Herzog dürfte der Geeignetste senn, oder jene verstanden ihre Antewort in diesem Sinne, und hinterbrachten sie dem gemäß.

Den 17ten Oktober starb die Kaiserinn Unna

und bes nachsten Morgens begaben sich Oftermann und alle Vornehmen zu Hofe, wo , sie auch die Prin= zessinn Unna und ben Prinzen von Braunschweig fan= den. Man beschloß Alles in den Gemachern der Kai= ferinn zu versiegeln. Mit biefem Geschäfte tam man auch an ein Cabinet, wo ihre Juwelen verwahrt wurden. In diesem Augenblicke trat eine ihre Ram= merfrauen hervor, welche viele Jahre bei ihr gedient und in großer Gunft gestanben hatte und erklarte: bie Kaiserinn hat in meiner Gegenwart ein Papier unterzeichnet, was Graf Dftermann beim Unfange ber Krankheit Ihrer Majestat überbrachte. Gie befahl ferner, baffelbe in biefem Cabinet zu verschließen und ihr die Schluffel zu bringen, welche von jenen Augenblide an ftets unter ihrem Saupte lagen. Bu gleicher Zeit sagte mir die Kaiferinn: jenes Papier sen von der hochsten Wichtigkeit und ich folle bavon nie ein Wort reden, bis fie todt fen; bann aber aus: fagen, daß und mo jenes Papier zu finden fep.

Es ward nunmehr gefunden, eroffnet, gelesen, be-

Der zum Regenten ernannte Herzog, benimmt sich seitdem sehr höslich gegen die Prirzessinn Anna und wies ihr 200,000 Rubel für ihren Hosstaat an. Nicht minder artig zeigt sich die Prinzessinn; doch betrachtet sie nebst ihrem Gemahle, den Herzog wie schon früher, so jest noch mehr als ihren Feind.

Der Abjutant bes Prinzen von Braunschweig und einige andere Officiere bes zweiten Regiments der semenowskischen Leibwache (bei welchem ber Pring Dbriftlieutenant ift) sollen sehr frei gesprochen und in des Prinzen Gegenwart erklart haben, ihm komme es eigentlich zu Regent zu fenn. Gie gaben ferner zu verstehen: die lette Entscheidung der Raiserinn über biesen Gegenstand sen erschlichen, ja vielleicht geschmiebet (forged) worden, und durfte durch einen frafti= gen Beschluß (a coup de vigueur) leicht zu beseiti= gen fenn. — Als der Regent dies erfuhr und daß ber Pring jenen Officieren weder Stillschweigen gebo= ten habe, noch ihren übereilten und meuterischen Reben entgegengetreten fep; fo ging er am 22sten Detober selbst zum Prinzen und erzählte ihm mas er erfahren habe, wobei es zu den starksten Erklarungen kam. Unter anderem fagte der Regent: obgleich ber Pring Bater bes Raifers fen, fo fen er boch zu glei= cher Zeit ebenso sehr deffen Unterthan wie jeder Un= bere, und ihm zur Treue verpflichtet. Da ich (fuhr der Herzog fort) zum Regenten ernannt bin und das Reich meiner Obhut anvertraut ist, so werde ich Sorge tragen, Guer Durchlaucht zu überzeugen, daß Ge= schicklichkeit, Treue und Gehorsam, gegen ben Raiser Ihren Sohn, von Ihnen ebenso sehr erwartet werden, als von jeder anderen Person im Reiche. Pring mar über diese runde und feste Erklarung et=

schrocken, und suchte sich zu entschuldigen, daß er sein Dhr ben mußigen Reden junger Officiere gelieben. Er habe (fuhr er fort) barauf gar nicht Acht gegeben, obgleich es ein Fehler gewesen sepn moge, daß er ih= nen nicht Stillschweigen geboten. Deshalb bitte er demuthig (humbly) um Berzeihung und verspreche dem Regenten: sein Benehmen solle kunftig vorsichtiger senn und nicht im geringsten zu Vorwurfen und Klagen Beranlaffung geben.

Bom Prinzen ging ber Regent gerabe zur Prin= zessinn Unna und theilte ihr Alles mit, mas vorge= fallen. Ihre Hoheit erklarte: sie habe nicht die geringste Kenntniß und noch weniger Untheil an einer Sache, welche fie fo fehr mißbillige. Sie folgte bem Regenten sogleich (ben 22ften Morgens) zu Hofe, und war mit ihm beinahe zwei Stunden zusammen, wahrscheinlich um die Dinge zu befanftigen und so aut als möglich in den rechten Weg zu bringen.

Desungeachtet ward ber Pring des nachsten Ta= ges (den 23sten) zu Sofe entboten, wo sich bie Di= nister, der Senat und die Generale versammelt hat= ten, und genothigt eine Urt von Berhor auszustehen; die Franzosen wurden sagen: il fut mis sur la sellette. Der Regent setzte ber Bersammlung die ganze Sache vom Unfang bis zu Ende auseinander, und fragte hierauf den Prinzen: Bas er für einen Ge= danken (idea) gehabt haben konne und mas er be= treibe und bezwecke. Man sagt mir, er sen schwach genug gewesen, mit Thranen in den Augen zu ant: worten: einen Aufstand (an insurrection), um die Regentschaft an sich zu bringen. (Ich gebrauche mildere Ausdrücke<sup>1</sup>), als er.)

Hierauf sagte General Uschakoff (ein strenger Mann, welcher zuvor an der Spige der Behorde wi: ber Staatsverbrecher stand): Pring von Braunschweig! Ein Jeder wird Sie, sofern es Ihr Benehmen nicht verhindert, als den Bater unseres Raisers betrachten; wenn Ihre Aufführung uns dazu zwingt, muffen wir Sie bagegen als seinen Unterthan be handeln2). Bei Ihrer Jugend und geringen Erfah: rung mag man Sie überrascht (surprised) und miß leitet haben. Baren Sie aber von reiferem Alter und nach Geist und Anlagen fähig einen Plan zu unternehmen und durchzuführen, wodurch Rube, Fries den und Wohlfahrt, ja das Daseyn dieses Reiches hatte konnen gestort und in außerste Gefahr gebracht werden; so muß ich Ihnen erklaren, daß ich gegen Sie (obwohl mit dem größten Schmerze), wenn Sie des Hochverrathes gegen Ihren Sohn und Herrn schuldig gewesen maren, mit berfelben Strenge murde

<sup>1)</sup> Softer terms.

<sup>. 2)</sup> Der Prinz warb 1714, seine Gemahlinn 1718 ges

vorgeschritten senn, wie gegen irgend einen andern Un= terthan Seiner Majestät von weit geringerem Range und Stellung.

Sierauf nahm ber Regent bas Wort, feste ben Bergang feiner Ernennung, fowie die Grunde ausein= ander, weshalb kein Zweifel wider die Achtheit der kaiserlichen Urkunde erhoben werden konne. Die Rai= ferinn (fuhr er fort) hat mich burch bieselbe zum Re= genten ernannt, und ich bante biefe bobe Stelle zuerst ihr; dann aber zweitens (wie ich hoffe) ber guten Meinung und dem Butrauen, welches die hier versammelten erften Manner des Reiches in mich fe= Da jedoch Ihre Majestat die Raiserinn mir das Recht gelassen haben, dieses hohe Umt niederzule= gen, so erklare ich: bag wenn biese Bersammlung Eure Hoheit fur dasselbe tauglicher, ober in irgend einer Weise für fabig balt es zu übernehmen, ich zu Eurem Besten in diesem Augenblicke abdanken will. Sollten jene bagegen wunschen baf ich meine Wurbe . behalte, so verpflichtet mich meine Dankbarkeit gegen die verstorbene Kaiserinn und gegen Rußland, diesem Bunsche in der Hoffnung Folge zu leisten, daß ich durch den Rath diefer herren im Stande fenn werde, der schweren Aufgabe jum Vortheile dieses großen Reiches und meiner Verpflichtung gemäß zu genügen.

Nach dieser Unrede erklarte einer von den Gegen= wartigen: sowie sie vor dem Tode der Kaiserinn ge=

II.

beten håtten, daß der Herzog mit der Regentschaft bekleidet werde, so båten sie jett, er möge sie zum Vortheil und zur Erhaltung des Reiches behalten. Der Regent forderte jett den Grasen Ostermann auf zu bezeugen, ob die Urkunde (deren Uchtheit man in Zweisel zu ziehen schien) dieselbe sen, welche er det verstorbenen Kaiserinn überreicht habe. Der Gras er: theilte die bejahende Erklärung, worauf vorgeschlagen ward: jeder Gegenwärtige (worunter sich alle Generalmajore besanden) solle die Urkunde unterzeichnen, ihre Üchtheit anerkennen und sich anheischig machen, dieselbe aufrecht zu halten. Dies geschah unverzüglich und der Prinz von Braunschweig unterzeichnete und untersiegelte gleich den Übrigen.

Sowie der Regent unter der verstorbenen Kaiserinn immerdar der Prinzessinn Elisabeth soviel Dienste leistete als in seinen Kräften stand (obgleich sie sich damals unter einer Art von Ungunst befand), so scheint er sie auch jett für sich gewinnen zu wollen, da er weiß daß sie sehr beliebt ist, sowol ihrer selbst, als ihres Vaters wegen. Er hat ihr Geld zur Bezahlung ihrer Schulden und eine Zulage von 50,000 Rubel angewiesen, welche Gunstbezeugung sehr gebilz ligt wird.

Überhaupt ist Niemand vorhanden, der ihm ents gegenträte, und er ist beliebt, weil er Bielen gefällig war und nur Wenige verletzte. Dieses geschah haupt

fachlich burch eine gewisse Rauhheit seines Benehmens, was die Franzosen brusque nennen. Plotliche Auf= wallungen biefer Urt dauern jedoch niemals lange, auch hat er sich nirgends unversohnlich gezeigt. Wenn seine Regentschaft in Moskau (der großen und volk= reichen Hauptstadt dieses Landes) so gut aufgenommen. wird, als in Petersburg, so kann ich bis jett Nichts erblicken, was ihn hindern konnte sie ungestort fortzu= führen. Und wenn er fortfahrt wie er zu beginnen scheint, so kann es zu unenblichem Vortheile dieses Reiches und nicht minder zu seiner Ehre gereichen. Ein großes Glud aber ift es fur ihn, daß Wolins= kois Plane entdeckt und dieser Catilina Rußlands ver= nichtet wurde. Hatte er gelebt bis zum Tode ber Raiferinn und mare feine Berschworung ein Geheim= niß geblieben, so wurde er nach aller Wahrscheinlich= feit bei dieser Gelegenheit Rußland an allen vier En= den in Brand gesteckt und eine allgemeine Megelei der Fremden durchgesett haben.

Indessen ist die Zukunft nicht ganz gewiß: der Kaiser kann sterben, die Prinzessinn Anna mehre Kin= der gebären u. s. w. Auch hat diese gesagt: es sey nicht ihres Amtes, allein zur Brut gehalten zu werden! 1)

<sup>1)</sup> T be kept only for the breed.

Der franzosische Gesandte neigt sich zu Elisabeth; der preußische und österreichische zu Unna.

## Siebenter Abschnitt.

So schien für Rußland die Gefahr, welche ein ungewöhnlicher Thronwechsel mit sich führt, glücklich vorübergegangen und eine feste Regierung begründet zu sepn. Am 8ten November 1740 schreibt der engslische Gesandte aus Petersburg 1):

Der Regent widmet sich den Geschäften mit grokem Fleiße. Er will genau wissen wie er Alles gefunden habe, um dereinst zu zeigen wie er es hintertasse. Die Prinzessinn Anna lebt mit ihm äußerlich auf einem guten Fuße; sie sehen sich oft, aber ihr Gemahl hat sich seit seinem Verhöre nicht blicken lassen, sondern verweilt immer in den Gemächern der Prinzessinn.

Erst gestern sagte ber Herzog Regent zu einem meiner Freunde: das Bekenntniß des Prinzen: "er habe ein wenig rebelliren wollen" (so drückte jener

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Rugland, Banb 28.

sich aus), konnte keinen Zorn erregen, wohl aber Mitzleid über Seiner Hoheit Schwäche, daß er sich in eine so unsinnige Unternehmung hineinziehen ließ. Er hatte nur acht Gehülfen, darunter den Narren des Hoskutschers '), einen Lehrjungen und einen Aufwärter, welche Drei bereits wieder frei gelassen worden sind.

So sicher und gelassen, ja fast übermüthig war ber Herzog, so wenig ahnete er und der Gesandte die nächste Zukunft, so sehr wurden die Meisten über die Lage der Dinge getäuscht.

Den Iten November (also wenige Stunden nach Abfassung jenes Berichts), war das ganze Gebäude der neuen Herrschaft bereits völlig umgestürzt.

Den Iten November (schreibt der Gesandte zwei Tage später) zwischen drei und vier Uhr des Morgens, begab sich der Feldmarschall Münnich an der Spite von 40 Leibwächtern vom Winterpalaste zum Sommerpalaste und verhaftete, zufolge eines mündlichen Besehles der Prinzessinn Anna, den Regenten in seinem Bette. Etwa um sechs Uhr ward er als Gesangener in die Wachtstube des Winterpalastes gestracht. Nicht minder ward General Viron nebst als len übrigen Gliedern dieser Familie, gleichwie Bestuchess werhaftet und ebenfalls nach dem Winterpalaste gesührt. Gleich darauf berief man alle Vornehmen

<sup>1)</sup> The buffoon of this courts coachman.

zu Hofe, erklarte die Prinzessinn Anna zur Großherz zoginn und übertrug ihr die Regierung während der Minderjährigkeit ihres Sohnes. Die Gefangenen wurz den nach verschiedenen Festungen abgeführt, ein Tez deum gesungen, Orden ausgetheilt, Beförderungen bez willigt, Geschenke gemacht, Schulden der Großen bez zahlt, und der Prinz von Braunschweig zum Genez ralissimus ernannt.

Munnich lehnte biese Stelle ab und wunschte, daß das Heer die Ehre habe, vom Vater des Kaisers befehligt zu werden. Doch ward Münnich erster Mi=nister, Ostermann Großadmiral und Minister der aus=wärtigen Angelegenheiten, Czerkaski Großkanzler, Go=loskin Vicekanzler.

Dem gefangenen Herzoge nahm man alles Geld und Gut, bis auf seine goldene Uhr und seine Kleider.

Nähere Auskunft geben die folgenden Berichte des Gesandten, insbesondere einer vom 18ten November. Der Entschluß, schreibt er, zu all diesen Unterneh= mungen, ward erst den Tag zuvor gefaßt. Durch ein sonderbares Schicksal, eigene Blindheit und fremde Schmeicheleien, hielt sich der Herzog fest überzeugt, er sey im höchsten Grade beliebt und in vollem Besiße der Zuneigung aller Menschen jedes Standes und Ranges. Die unbedingte Unterwerfung unter seine Gewalt, legte er aus als treue Anhänglichkeit an seine Person.

Der Pring -von Braunschweig hatte allen Um= tern entsagt, um nicht unter bem Bergoge zu ftehen, konnte sich jedoch seiner Mufficht keineswegs ent= ziehen. Mit ber Prinzeffinn Unna fam der Regent ofter zusammen, weshalb man wahnte sie sepen einig, wahrend fie immer miteinander haberten. Go fagte dieser ihr (am 7ten November): ich kann Sie und Ihren Gemahl nach Deutschland schicken, und es gibt einen Herzog von Holftein 1) in ber Welt, welchen ich, wenn man mich dazu zwingt, nach Rugland berufen werde. — Nach solch einer Erklarung war ber Bruch nicht herstellbar: benn bie Prinzessinn war flug und fein genug vorherzusehen, mas ihr bevor= stand, und besaß zuviel Muth und Entschlossenheit als daß sie nicht versuchen sollte, jenem fuhnen und raschen Plane zuvorzukommen.

Nachdem der Feldmarschall Münnich den Sten November der Prinzessinn einige Cadetten vorgestellt hatte, blieb er mit ihr allein und es kam zu Erklärungen über die obwaltenden Verhältnisse. Sie beschwerte sich über die Behandlung welche sie, nebst ihrem Gemahle, vom Regenten erleide, sodaß ihnen kaum ein anderer Ausweg bleibe, als Rußland zu verlassen.

<sup>1)</sup> Peter III, ber Sohn der Anna und des Herzogs Karl Friedrich von Holstein-Gottorp, der Enkel Peters des Großen.

Für diesen Fall bitte sie den Feldmarschall: er möge alles Unsehn und allen Einfluß, den er besitze, ans wenden um den Regenten zu vermögen, daß er ihnen erlaube ihr Kind mitzunehmen, um es gegen all die Gefahr zu sichern, welcher Rußlands Behertsscher ausgesetzt sen, wenn er in den Händen seiner eigenen und der tödtlichen Feinde seiner Ültern bliebe. — Hierauf fragte Münnich: ob sie sich schon irgend Semand mitgetheilt habe? — und sie antwortete: keisner Seele! — Nach manchem Zweisel beschloß die Prinzessinn, sich ihm allein anzuvertrauen.

Obgleich Munnich zur Erhebung des Regenten beigetragen hatte, fand doch Argwohn und Eifersucht zwischen ihnen statt, und dieser hatte die Absicht, den Feldmarschall wo möglich zu beseitigen. Dessen eigener Sturz stand also bevor.

Zufolge einer zwischen Münnich und Unna getroffenen Verabredung ging Prinz Ulrich zum ersten
Male aus und machte dem Regenten einen Besuch
im Sommerpalaste. Beide begaben sich jetz zum
jungen Kaiser, dann zur Prinzessinn Unna, endlich in
in die benachbarte Reitbahn des Regenten. Nachdem
dies Alles vorbei war, kehrte der Prinz von Braunschweig zum Sommerpalaste zurück, der Regent aber
ging (nachdem er unterwegs noch seinen Bruder den
General Biron gesprochen), nach dem Sommerpalaste,
um zu Mittag zu speisen. An diesem Mittagmable

1740. Sturz d. Regenten. Anna. Munnich. 57 nahmen außer seiner Familie Theil, der Prassdent Mengden und der Feldmarschall Munnich, beide mit ihren Familien.

Man erzählt 1): an diefem Morgen habe der Regent etwas bemerkt, was so großen Eindruck auf ihn machte, daß er auch Mittags zu jener Gefellschaft davon sprach. Namlich, es sen so wenig Bolk auf den Straffen gewesen, und Alle hatten so melancho= lisch, niedergeschlagen und finster ausgesehen, als ob sie nicht zufrieden waren. Der Herzog war schwach genug bies daher abzuleiten, daß man über die Aufführung des Prinzen von Braunschweig misvergnügt fen, und argwohnte nicht, daß feine Regentschaft dar= an einigen Untheil haben konne. — Die Gefellschaft entgegnete (wie man sich benken kann), bag entweder an dem Anscheine Nichts sen, ober daß er entstehe durch des Volkes Schmerz über den Tod der Kaise= rinn. — Dennoch mar er Regent mahrend ber Mahl= zeit fehr nachdenklich und still.

Nachdem dies Alles vorüber wae, blieb des Feldsmarschalls Familie noch da, er selbst ging nach Hause und Abends zur Prinzessinn Anna. Er fragte: ob sie ihm Befehle zu ertheilen habe, denn sein Plan sep entworfen und er wolle ihn in der nächsten Nacht vollführen. Die Prinzessinn war erschrocken über die

<sup>1)</sup> Aus Munnichs Munbe.

Schnelligkeit und Wichtigkeit eines solchen Beschlusses und wollte nach den Mitteln der Aussührung fragen. Der Feldmarschall bat aber, sie möge beides verzeihen: daß er sich jett hierüber nicht weiter erkläre, und daß sie nächsten Morgen um drei Uhr in ihrem Bette geweckt werde. Nach kurzer überlegung sagte die Prinzessssinn: ich übergebe mich, meinen Gemahl und meiznen Sohn ganz Euren Händen und vertraue Eurer Führung. Gottes Vorsehung möge Euch leiten und uns Alle beschützen!

Von der Prinzessinn Unna kehrte Munnich mit bem Grafen Lowenwolde zum Regenten zurud, um bei ihm Abendbrot zu effen. Sie fanden ihn noch in Zweifeln, und er klagte über eine Abspannung des Beiftes, eine Schwere und Unbehaglichkeit bes Bemuthe, wie er fie nie im Leben gefühlt habe. Beiben sagten ihm: es moge eine leichte Unpaflichkeit senn, welche eine gute Nachtruhe beseitigen werbe. Dennoch sagte ber Herzog (obgleich sonst gesprächig genug) beim Effen und mahrend bes übrigen Abende, kaum irgend ein Wort. Um ihn zu beleben, ober das Gespräch fortzuführen, fing der Feldmarschall an zu erzählen von den Schlachten und Gefechten mah= rend seines vierzigjahrigen Dienstes. Bulett fragte ihn der Graf Lowenwolde ganz unschuldig: ob er kei= ner Unternehmung mahrend der Racht beigewohnt habe. Die Sonderbarkeit biefer, in den augenblick=

Lichen Verhältnissen so unzeitigen Frage, traf den Feldmarschall; doch erholte er sich und antwortete mit guter Haltung und scheinbar großer Gleichgültigkeit: bei der großen Zahl von Unternehmungen, denen ich beigewohnt habe, mussen auf jede der 24 Stunden, etliche fallen.

Seine Ercellenz der Feldmarschall erzählte mir: ich bemerkte, daß der Herzog, welcher auf seinem Bette lag, in dem Augenblicke wo ich diese Worte sagte, sich etwas erhob, auf seinen Ellbogen stützte, seinen Kopf in der Hand ruhen ließ, und eine gute Viertelsstunde in dieser nachdenklichen Stellung verweilte.

Um zehn Uhr gingen Alle auseinander und Mun= nich zu Bette; ohne jedoch (wie er sagte) ein Auge Um zwei Uhr stand er auf, ließ seinen zuzuthun. Abjutanten den General Manstein rufen und verstan= digte sich mit ihm. Beide gingen nunmehr jum Pa= laste der Prinzessinn Unna, wo Munnich Officiere und Solbaten anredete, und Auserwählte mit sich zur Prinzessinn nahm. Diese klagte ihr Leid, und befahl daß der Regent verhaftet, sowie dem Feldmarschall in Jeglichem Folge geleistet werbe. Niemand widersprach; die Wachen im Winterpalaste ließen Alle ungestort hindurch, Manstein brang bis in bas Zimmer bes schlafenden Herzogs, ließ ihm (als er sich wehrte) bin= den und den Mund verstopfen, und mit seiner Ge= mahlinn unbekleidet in blogen Semden fortschleppen.

Aus Mitleid warf man zwei ihrer Bettbeden über die Gefangenen.

Als die Herzoginn hörte, wer das Ganze leite, rief sie mit dem Ausbrucke des größten Erstaunens aus: ich würde eher geglaubt haben, daß Gott der Allmächtige sterben könnte, als daß der Feldmarschall uns so behandeln würde.

Weder der Prinz, noch Ostermann, noch irgend ein Mensch hat von dem Allem etwas gewußt, oder geahnet!).

Wolfrad, Münnichs Udjutant, ein Mann, der bei dem Tode seiner Ültern (so sehr er sie auch liebte) keine Thrane vergoß, sagte spater: ich konnte, als ich den Herzog und die Herzoginn in Schlüsselburg sprach, eine ganze Fluth von Thranen nicht zurückhalten; so deweglich war der Anblick. Die Herzoginn siel ihm zu Füßen und bat, er möge sich um Gnade für eine so unglückliche Familie verwenden!

Die Prinzessinn Anna übernahm nebst ihrem Gemahle die Regierung und Münnich war zunächst ihr erster Rathgeber. Doch entstanden bald Zweifel: ob er sich in Gunst erhalten und mit seinem alten Gegner Ostermann ausschnen werde<sup>2</sup>). Indessen hielt man (wie so oft in Rusland) die neue Macht, auch

<sup>1)</sup> Bericht vom 3ten Januar 1741.

<sup>2)</sup> Bericht vom 25sten Rovember.

1740. Karl VI. Pragmatische Sanktion. 61. für eine wohlbegründete, und überlegte, welche Maß=

regeln man nach bem Tode Kaiser Karls VI, hinsicht= lich ber auswärtigen Angelegenheiten zu ergreifen habe.

## Achter Abschnitt.

So anziehend und lehrreich das bisher Mitgeztheilte für den Liebhaber der Geschichte auch seyn mag, trägt doch Alles den Charakter des Vereinzelten, Unzusammenhangenden. Erst mit Eröffnung der österzreichischen Erbfolge erzeugt sich ein neuer Mittelpunkt für die Betrachtung und Entwickelung der europäischen Angelegenheiten, und jeder andere Gegenstand tritt, um dieses größeren willen, in den Hintergrund. Wosher aber neue Ansprüche und Gesahren, an einer Stelle wo Alles völlig entschieden und über jeglichen Zweisel hinaus festgestellt zu seyn schien?

Hinsichtlich ber Vererbung der spanischen Monarschie, stand beim Anfange des achtzehnten Jahrhunsderts gar Vieles in Frage. Mochten nämlich die Bourboniden oder Habsburger das Ganze erhalten, oder dasselbe getheilt werden; immer schien die Staatsstlugheit hintangesetzt, oder das Recht verletzt. Wenn hingegen die österreichischen Staaten aus den Händen

einer mannlichen Linie, in die Hande ber Tochter Karls VI, der Maria Theresia kamen, so war damit eher eine Schwächung, denn eine gefährliche Berstärstung der Macht verbunden; auch hatte ja fast ganz Europa das natürliche, billige, unverfängliche Erbsgeses Karls VI, die pragmatische Sanktion angenommen und verbürgt. Daß der Kaiser im Wege des Rechts und der friedlichen Unerkennung so an das Ziel zu gelangen und allen Kriegen vorzubeugen suchte, ist durchaus preiswürdig; besser freilich sür seine Erbinn, er hätte zu dem Rechte auch die Macht gesellt, sowie umgekehrt die Macht des Rechtes bedars.

Es ist hier nicht der Ort nachzuweisen; in welscher Art jenes Erbgesetz entworfen, geprüft, im Inslande und Auslande gebilligt und Maria Theresia als Universalerbinn ihres Baters anerkannt ward. Die Kenntnis dieser Dinge voraussetzend geht mein Zweck nur dahin, aus den gesandtschaftlichen Berichten die Betrachtungs und Handlungsweise der Könige, Fürssten und Bolker, in mancher zeither dunkeln Bezieshung aufzuhellen.

Den 20sten Detober 1740 starb Raiser Karl VI 1).

Des Tages zuvor schrieb der englische Gesandte Robinson nach London: in Wien fürchtet man Türken,
Sachsen, Baiern und Franzosen'). Der Großherzog
Franz sagte zum preußischen Gesandten Borcke: in dem Augenblicke wo der Kaiser stirbt, werde ich Ihnen selbst einen Brief für Ihren Herrn geben. Denn ich kann mich auf niemand verlassen als auf Seine Majestät den König von Preußen'), und den König von Großbritanien.

Zwei Tage nach dem Tode Karls VI berichtet Robinson aus Wien: Von der Zeit an wo des Kaissers Krankheit ernsthaft ward, bemerkte ich nur zu wohl, wie sehr man hier einen Schlag fürchtete auf welchen man nicht vorbereitet war, und wie man sich in der äußersten Verzweislung ganz der Gnade von Frankzeich hingab. Bei Unnäherung der Gefahr den Kaiser

| Lubwig XV war geboren        | 1710 | u. zählte jest | 80         | Jahre. |
|------------------------------|------|----------------|------------|--------|
| Georg II                     | 1683 | _              | 57         |        |
| Philipp V                    | 1683 |                | 57         |        |
| Friedrich Konig von Schweben | 1676 | -              | 64         |        |
| Christian VI von Danemark    |      | -              | 41         |        |
| Elisabeth von Rugtanb        | 1710 | -              | <b>3</b> 0 | _      |
| Karl Albert von Baiern .     | 1697 | -              | 43         |        |
| August II von Polen          | 1696 | quineria       | 44         | -      |

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Band 132.

<sup>2)</sup> There is no body but his Prussian Majesty and the King of Great Britain, that I can rely on.

zu verlieren, sahen sie schon die Türken in Ungern, die Ungern in Wassen, die Sachsen in Böhmen, die Baiern an den Thoren Wiens und Frankreich als die Seele von dem Allem. Ich sah sie nicht allein in Verzweislung (in despair), sondern, (was noch übler), diese Verzweislung war nicht im Stande sie wahrhaft und tapfer desperat (bravely desperate) zu machen.

Mit Bezug auf meine früheren Berichte und die mir ertheilten Anweisungen, sagte ich kühn: England und das Haus Osterreich sind noch unversehrt, sofern es hier nur Männer giebt. — Graf Zinzendorf antwortete seufzend: ach! wenn nur der eine Eugen noch am Leben wäre. — Selbsterhaltung erscheint den österreichischen Ministern als das höchste und einzige Ziel, — ohne sich um das übrige Europa zu bestümmern.

Maria Theresia ist schwanger, und war während der Krankheit ihres Vaters in Gesahr eine Fehlgeburt mit dem Kinde zu thun, welches das letzte unsichere Pfand dieser Familie bildet. Jest ist sie besser und konnte Mittags nach ihres Vaters Tode die vornehmesten Behörden zum Handkuß lassen und, bis auf neuen Befehl, in ihren Ümtern bestätigen. Sie ward mit dem Titel einer Königinn begrüßt; der Großherzog stand in einer geringen Entsernung zur Linken unter dem Thronhimmel. Sie nimmt sich der Regierung

ganz in derselben Weise an, wie ein neuer König thun wurde. Dh! (rief der Kanzler gegen mich aus) ware sie nur ein Mann, mit denselben Eigenschaften, welche sie besitzt.

Was die Zukunft anbetrifft (fuhr berselbe fort), so werden Sie, schon der obwaltenden Verhaltnisse halber gern glauben, daß wir für dieselbe so viel als möglich und in jeder Richtung und Beziehung sorgen werden. Manche Dinge will man verbessern, und die Nothwendigkeit wird der Regierung neues Leben ertheilen. Wir durfen Frankreich nicht aufreizen, wir wissen, daß England es nicht forbert. Im übrigen mochten wir, sogar wenn wir uns felbst überlassen waren, so eifrig (forward) senn als ihr — hatten wir nur Geld! Mit einem Worte: lagt uns nur ein wenig zu uns kommen, macht uns genauer mit euren Absichten bekannt; wir hingegen wollen die Plane Frankreichs erforschen und prufen. Ihr werdet nicht, ihr durft nicht zurnen, wenn wir den Krieg auf einen Seekrieg beschränken können. Ihr begannet ihn plotz lich (abruptly); es war in der That der kuhnste Streich der in der Geschichte zu finden ift. Die aber die Dinge einmal stehen, bedarf die allgemeine Lage Europas, und der besondere Zustand unserer eigenen Angelegenheiten, die höchste Aufmerksamkeit und Festigkeit.

Die Dinge (schließt ber Gesandte) werben in Be=

zug auf die auswärtigen Angelegenhaiten unverändert bleiben, bis man sieht was Baiern, Sachsen und Frankreich thun 1).

Bier Tage spater, ben 26sten Oktober schreibt ber Gesandte: Es hat sich hier eine unbegreisliche Meinung (unaccountable nation) in den Köpfen des gemeinen Bolkes sestigeset, und am meisten in der Rahe dieser Stadt: daß nämlich mit dem Tode des Kaisers die ganze Regierung aufgelöset sen, und der Kurfürst von Baiern kommen und von diesen Landschaften Besitz nehmen werde. Und doch hat Österreich erst in den letzten Monaten vor des Kaisers Tode, die Unsprüche Baierns vollkommen widerlegt und zurückgewiesen. In der That legte der baiersche Gesandte um diese Zeit die Unsprüche seines Herrn auf die ganze österreichische Erbschaft vor 2), und leitete dieselben aus dem Testamente Kaiser Ferdisnands I ab.

Ich bemerke, daß diese Begründung durchaus ungenügend war: Erstens, weil jenes Testament die Erbschaft nicht blos den mannlichen Nachkommen zusicherte (wie die Baiern behaupteten) sondern den ehelichen Nachkommen.

Zweitens, wenn Ferdinand I eine Erbordnung

<sup>1)</sup> Preußen ist in bieser Stelle wieder nicht erwähnt.

<sup>2)</sup> Bericht vom 29sten Oktober.

entwerfen durfte, dann eben so gut Karl VI, und die neuere mußte den Vorrang haben vor der älteren.

Niemals (berichtet Robinson) sah ich einen Mann in solcher Leidenschaft; als den österreichischen Kanzler über diese baierschen Forderungen. Er rief: welche Unregelmäßigkeit, welcher Ehrgeiz, welche Ungerechtigskeit, welche Grausamkeit. Dies waren seine mildessten Ausdrücke. — Der Hof will jedoch in anderer Weise verfahren, mit gedruckten Widerlegungen bez ginnen, zugleich aber unverzüglich andere Maaßregeln vorbereiten.

In der That kam aber weit weniger barauf an, welche Wünsche Baiern hegte, als welche Unterstüsung es bei den größeren Mächten finden würde. Unter diesen war nur England (durch Rechtsgefühl und seine Stellung gleichmäßig dazu verlaßt) fest entschlossen die pragmatische Sanktion unverletzt aufrecht zu erhalten. Den 31sten Oktober schrieb Lord Harrington an Robinson: England und Holland wollen im engen Einverständnisse mit Österreich bleiben. Auch wird der König die kräftigsten Maaßregeln ergreisen um die Mitwirkung und den Beistand des Königs von Preußen und der Szarinn zu sichern.

Den 26sten Oktober (kurz nach dem Tode der Kaiserinn Anna) kam die Nachricht von des Kaisers

Tobe nach Petersburg 1). Oftermann (fchreibt Finch) war barüber fehr erschrocken und beforgt. Er meinte: alle Fürsten Europas mußten nun reiflich überlegen, ob fie Ofterreich unverlett aufrecht erhalten, ober verlaffen wollten. Es gebe kein Drittes, ober einen Mittelweg. Vor Allem wichtig sen es: ob Frankreich an ber Berburgung bes Erbgefetes festhalten wolle, ober nicht. Sollte es sich zu dem Letten entschließen, glaube er daß England bennoch sich verbinden, Theil nehmen und mitwirken muffe, die pragmatische Sanktion zum Vollzuge zu bringen. — Ein anderer Grund der Sorge Ofter manns ift, daß ber Ronig von Preußen fein eigener Minister zu senn und Alles lediglich nach eigenem Rathe zu beschließen scheint. Jede Berhandlung zwis schen England und Rugland sett immer voraus, daß Preußen beitrete, widrigenfalls muffe ich (Finch) selbst fühlen, in welche Schwierigkeiten der russische Hof gerathe, und zu welcher Behutsamkeit (menagement) er gezwungen werben burfte.

Kurze Zeit nachher (ben Iten November) berichtete ber englische Gesandte aus Paris?); ber Karbinal Fleury soll dem Fürsten Lichtenstein einen sehr verbindlichen Brief geschrieben und ihm versichert has

<sup>1)</sup> Find, Bericht vom ersten November 1740.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Banb 88.

ben, ber König von Frankreich werde allen Verpflichtungen höchst gewissenhaft nachkommen, welche er
gegen den Kaiser bei besseiten übernommen
habe. — Man meint jedoch, Frankreich werde einen
anderen Weg einschlagen, wobei es seine Zwecke viel
besser erreiche: nämlich indem es gewisse Personen
ermuthige ihre verschiedenen Unsprüche geltend zu machen, bis sie untereinander in Krieg gerathen. Dann
wolle Frankreich, unter dem scheinbaren Vorwande
die öffentliche Ruhe zu erhalten, sich mit der Partei
von welcher es den größten Vortheil erlangen könne,
zur Unterdrückung der Übrigen vereinen. Denn wenn
es sich jeht für Einen entscheide, möchte der Andere
sogleich zu England und dessen Freunden hingetrieben
werden.

Um bieselbe Zeit erklarte Sachsen!): es wolle im besten Verhältnisse mit der Königinn von Ungern leben, und alle seine Verpflichtungen gegen dieselbe erfüllen. Diese Erklarung, sowie die manches ander ren Hofes, lautete allerdings beruhigend, doch um= gingen die meisten eine Erneuung der Bürgschaft für das österreichische Erbgeset.

<sup>1)</sup> Bericht Robinsons aus Wien vom 12ten Rovember. Reichsarchiv, Österreich, Band 132.

## Meunter Abschnitt.

Nach der bisherigen Stellung der europäischen Machte, spielte Preußen eine so untergeordnete Rolle, daß von ihm weder eine Bewegung ausgehen, noch die Entscheidung kommen konnte. Deshalb hatte der Wiener Hof sich mit einer nur bedingten Ansnahme der pragmatischen Sanktion durch Friedrich Wilhelm I in der Hoffnung begnügt, mit der Zeit die obwaltenden Bedenken leicht heben, oder die einstretenden Schwierigkeiten beseitigen zu konnen. Bei dem Allem waren jedoch höchstens die sachlichen, gewiß aber nicht die personlichen Verhältnisse ins Auge gefaßt und berücksichtigt werden; — und diese hatten sich durch Friedrichs II Thronbesteigung weit mehr geändert, als irgend jemand voraussetzet.

Bu dem Namen eines Königs den Friedrich I gewann, hatte Friedrich Wilhelm I schon eine Macht hinzugebildet; diese zu erweitern und geltend zu maschen, war der feste Beschluß des neuen Königs. Nun boten aber seine Unsprüche auf Jülich, Ostfriesland und Mecklenburg keine Gelegenheit zu erheblicher Thätigsteit, und am wenigsten zu Erwerbung geschichtlichen Heldenruhms. Und doch war dieser das höchste Ziel dem Friedrich nachstrebte. Er fühlte ganz richtig,

welche Möglichkeiten ihm der Tod Karls VI eröffnete. Jene, nur bedingte Unnahme der pragmatischen Sanktion, sowie alte Unspruche auf einige schlesische Fürsten= thumer boten ihm eine erwunschte Rechtfertigung seinen eigenen Gang zu gehen. Doch konnen wir (auf feine eigenen Bekenntniffe gestütt) annehmen: daß wenn Dsterreich auch fruher diese Dinge mit größter Bor= sicht behandelt und alle Einreden beseitigt hatte, der König badurch von seiner ergriffenen Laufbahn nicht ware abgebracht worden. Sein Plan erwuchs aus seinem Willen und erst hintennach wurden die De= duktionen und Manifeste, suppletorisch, entworfen und bekannt gemacht. Dessenungeachtet ftand auf seiner Seite auch mehr buchstäbliches Recht, als auf Seiten ber Baiern', Sachsen und Franzosen; und Friedrichs personliche Große gab ihm ein Gewicht, was allen anderen Gegnern der edlen Maria Theresia fehlte, und in der Weltgeschichte, trot aller Einreden zulett immerdar vollgultig ist und mehr erschafft, benn zerstört.

Ich erwähnte der Zeugnisse Friedrichs II über sich selbst, und will wenigstens einige an dieser Stelle beibringen, bevor ich den diplomatischen Brieswechsel weiter vorlege. Den 26sten Oktober (sechs Tage nach Karls VI Ableben) 1) schreibt er an Voltaire: Cette

<sup>1)</sup> Oeuvres posthumes IX, 126.

mort dérange toutes mes idées pacifiques, et je crois qu'il s'agira au mois de Juin plutôt de poudre à canon, de soldats, de tranchées, que d'actrices, de ballets et de théatre. — C'est le moment du changement total de l'ancien système de politique; c'est ce rocher detaché qui roule sur la tigure des quatre métaux, que vit Nabuchodonosor, et qui les détruisit tous.

Dem Briefwechsel mit Jordan sind folgende Stellen entnommen 1): Enfin me voici dans une des plus belles circonstances de ma vie, et dans des conjunctures qui pourront poser une base solide à ma réputation. - Laisse parler les envieux et les ignorants; ce ne seront jamais ceux qui serviront de boussole à mes desseins, mais bien la gloire. — J'aime la guerre pour la gloire; mais si je n'étais pas prince, je ne serais que Enfin il faut dans ce monde que philosophe. chacun fasse son métier, et j'ai la fantaise de ne vouloir rien faire à demi. - Mon age, le feu des passions, le desir de la gloire, la curiosité même, pour ne te rien cacher, enfin un instinct secret m'ont arraché à la douceur du repos que je goutais, et la satisfaction de voir mon nom dans les gazettes et en suite dans l'histoire m'a séduit. -

<sup>1)</sup> Oeuvr. posth. VIII, 154, 155, 161, 163, 164, 210.

Sans ce maudit penchant pour la gloire, je t'assure que je ne penserais qu' à ma tranquillité. — Qu'est ce que la fatigue, les soins et le danger en comparaison de la gloire? C'est une passion si folle, que je ne conçois point comme elle ne tourne pas la tête à tout le monde.

So viel, als vorläusiger Fingerzeig. Was der König selbst im Zusammenhange über die Gründe seiner Ansichten und Beschlüsse, in der Geschichte seiner Zeit berichtet, mag man daselbst nachlesen; ich lasse jest aus dem, in den letten Monaten des Jahres 1740 ungemein lebhaften diplomatischen Brieferechsel nachstehende Auszüge folgen:

Den 29sten Oktober 1740 zeigt der Gesandte Gup Dickens an '): der Tod des Kaisers habe in Berlin einen großen Eindruck gemacht, die Ansichten gingen indeß sehr auseinander. Einige erwarteten große Vortheile für Preußen und sagten: gaudeant dene armati! Den 5ten November giebt der Gesandte schon Nachrichten von kriegerischen Berathungen und Vorbereitungen. — Es konnte ihm nicht lange verz borgen bleiben, daß Friedrich auf Englands Unsicht von der Untheilbarkeit der österreichischen Staaten nicht eingehe, und sich für den Begriff des Gleich=

II.

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Banb 51.

gewichts von Europa (wo er durchaus untergeord= net blieb) nicht opfern wollte.

Deshalb schreibt Dickens den 19ten November: Wir wünschen, daß das viele Lesen (insbesondere seines Lieblingsbuches, der alten Geschichte von Rollin) den Kopf dieses Fürsten nicht mit dem Gedanken erfüllt hat, Eprus oder Alexander nachzuahmen. — Zweisfelhaft blieb es jedoch, ob Friedrich sich gegen Kleve oder Schlessen wenden werde.

Unterdessen hatte Robinson den Iten November Nachstehendes aus Wien gemeldet 1): Wie ich hore bat ber Ronig von Preußen auf ben Brief bes Groß= berzogs, zu beffen volliger Zufriedenheit geantwortet. Der preußische Gesandte Herr Borcke erhielt bei ber= selben Gelegenheit von seinem Sofe einen Privatbrirf und zeigte ihn mir im Vertrauen. Da er unchiffritt war, so theile ich das Nachstehende eben so mit. Der Inhalt bruckte bes Konigs Bufriedenheit über Sorgfalt aus, mit welcher Borde fo rafch von bes Raises Tobe Nachricht gegeben. Er moge dem Groß: herzoge und dem Wiener Sofe Berficherungen erthei= len, über des Konigs von Preußen vollkommene Freundschaft und Bereitwilligkeit ihnen in dieser wich= tigen Gelegenheit Dienste zu leisten. Bei bes Ro= nige Buftand in Beziehung auf Menschen und Gelb,

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Band 132.

seine Preundschaft nicht zu vernachlässigen. Er wolle keine Verbindungen eingehen, bevor er die Absichten dieses Hofes kenne. Man musse aber in Wien, der von allen Seiten andringenden Gesahren halber, raschen Entschlusses seyn. Ja zufolge der Worte senes Briefes sey diese Gesahr so groß, daß (nach einem Lieblingsausdrucke des verstorbenen Königs von Preussen) kein Mann seinen Kopf, ohne Helm, zum Fenziker hinaus stecken könne. — Es folgten hierauf Bestrachtungen über die obwaltenden politischen Verhältznisse, und daß ein Angriff Sachsens und Baierns beworstehe, wenn man ihm nicht zuvorkomme und sie bei Zeiten gewinne. Borcke hatte diesen Brief auch dem Großherzoge mitgetheilt.

Den 16ten November fügt Robinson hinzu: bie Königinn Maria Theresia gewinnt alle Herzen. Sie zeigt eine ungemeine Gewandtheit im Sprechen, gleiches Urtheil im Entwickeln und nicht weniger Entsschlossenheit im Aufrechthalten (supporting) der wichztigsten Staatsangelegenheiten. Osterreich will den Frieden auf dem Festlande; aber wenn Frankreich für Baiern eine Theilung vorschlagen, oder das Geringste sür sich sordern sollte, so wird der wiener Hof Alles für Alles wagen 1). — Borcke sagte mir im Verztrauen (?): der König von Preußen sep sehr aufgez

<sup>1)</sup> Risk all for all!

bracht über die Spotterei und Spaßmacherei'), womit ihn die Franzosen behandelten. — Man glaubt hier Friedrich II werde blos die Erbschaft von Julich und Berg in Anregung bringen, sein Anspruch aber schwer mit den Forderungen Sachsens auszugleischen seyn.

Um 29sten November und am 3ten December klagt Gun Dickens: kein Mensch, weder groß noch klein, wagt hier dem jungen Könige Vorstellungen gegen die von ihm ergriffenen Maaßregeln zu machen, obgleich Alle fühlen welche Verwirrung daraus hervorgehen muß. — Ein Fürst der die geringste Rücksicht nahme auf Ehre, Wahrheit und Gerechtigkeit, könnte die Rolle nicht übernehmen auf welche er losgeht; aber es ist klar seine einzige Absicht war uns (England) zu betrügen, und eine Zeit lang seine ehrgeizigen und heillosen Plane zu verbergen.

Un demselben Tage (den 3ten December) berichtet Robinson aus Wien: vor einiger Zeit fragte der französische Gesandte den Herrn von Borcke, ob es wahr sen, daß sein Herr dem wiener Hose 40,000 Mann und seine Schätze angeboten habe? — Herr von Borcke fragte: und gegen wen, Herr Abgesandter? Der König von Preußen billigte diese Untwort und empfahl seinem Bevollmächtigten gegen Herrn von

<sup>1)</sup> Railleries et goguenardes.

Mirepoir höflich zu seyn, und ihn von Zeit zu Zeit zu sehen, über gewisse Punkte (welche er kenne) jedoch stets zurückzuhalten. Der König billigte serner, wie ich (laut Borckes Bericht) zu dem hiesigen Hose über die Art und Weise gesprochen mit Preußen im besten Verständnisse zu bleiben: ich möge nur beharren auf demselben guten Wege. Er ') fuhr fort, ause einanderzusehen wie kindisch es von dem hiesigen Hose seinanderzusehen wie kindisch es von dem hiesigen Hose sein, sich mit Hossnungen, französischen Complizmenten, und schriftlichen Versicherungen hinhalten zu lassen. Ja ein Brief, welchen Herr von Borcke gezstern erhielt, und mir heute zu lesen gab, schloß damit ihm zu eröffnen: daß der König von Preußen auf dem Punkte stehe, eine dauernde und unauslichzliche Einigung mit Großbritannien zu treffen.

Vielleicht ward dies dem Herrn von Borcke gesschrieben um durch ihn den wiener Hof ebenfalls bei guten Hoffnungen zu erhalten; vielleicht glaubte auch Friedrich II damals noch selbst, es werde ihm mögslich werden seine Forderungen und Anerbietungen den Österreichern und Engländern annehmlich zu machen. Gewiß war er von einem wirklichen Abschlusse mit England sehr weit entfernt.

Den 5ten December schrieb Lord Harrington aus

<sup>1)</sup> Das Er, geht glaube ich auf ben Konig.

London an Robinson '): alle neuesten Briefe, welche wir aus verschiedenen Gegenden erhalten, stimmen in der Meinung überein, daß der König von Preußen sein Heer versammelt habe um Schlessen anzugreisen und für sich zu behalten. Einige geben indessen zu verstezhen, daß dieser Schritt in Folge einer Übereinkunst mit dem wiener Hofe gethan werde; Undere hingez gen schließen (weil der König einen Theil seiner Mannsschaft in der Gegend von Kleve zusammenzog) daß er im Einverständnisse mit Frankreich sey, und Schlessen als einen Ersaß für Jülich und Berg nehmen wolle.

Einen Tag vor Entwerfung bieses Brieses (am 4ten December) legte Friedrich II in einem amtlichen Schreiben an den König von England, seine Plane schon deutlicher dar, und fügte als Anhang eigenhänzdig Folgendes hinzu?): J'aurais écrit de main propre à Votre Majesté, si je n'avais été chargé d'affaires. L'expedition que je vais d'entreprendre est vive, mais c'est le seul moyen de sauver l'Allemagne que la cour de Vienne est prête à prendre avec la France. J'espère que Votre Majesté me donnera dans cette occasion des marques de son amitié dont elle m'a fait tant d'assurances et que

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Band 133.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, Royal letters, Vol. 17.

l'union parfaite des deux maisons se prêtera en tous les mains pour leurs communs intérêts.

Niemand kann wol daran zweiseln daß Friedzich II selbst nicht an den Plan glaubte, welchen er in dieser Nachschrift den Höfen von Wien und Verssailles unterschiebt; es ist aber eben so wenig zu bez greisen, wie er glauben konnte daß eine solche, aus der Luft gegriffene Unklage, in London die allergeringste Wirkung hervorbringen werde!

Berichte aus Wien. Die Nachricht (schreibt er den Berichte aus Wien. Die Nachricht (schlessen er den 5ten December) daß Friedrich Schlessen angreisen wolle, hat hier so großen Eindruck gemacht, daß der Hof (ungeachtet der freundschaftlichen Unerdietungen des Königs von Preußen) einige Vorkehrungen gestroffen hat um in jener Landschaft nicht überrascht zu werden. Das heißt, man hat gerade so viel Mannschaft zur Gränze ziehen lassen, als hinreichen um gegen den berliner Hof Mißtrauen zu zeigen, aber nicht genug um einem wirklichen Ungriffe zu widerstehen. Ich zweisele nicht, der König von Preußen denkt an nichts weniger — als diesen Hof anzugreisen in. Da Österreich sich zu Frankreich hinz

<sup>1)</sup> Robinson hatte seine Blicke ausschließlich auf England und die Niederlande gerichtet.

neigt und Europas Wohlfahrt Preis giebt, so wird sich Preußen mit England verbinden.

Des nachsten Tages (den 6ten December) bes merkt Robinson: die ofterreichischen Minister hatten sehr bedenkliche Nachrichten aus Berlin erhalten; er legt sich aber Alles auf seine Weise aus, als gelte es Kurland und Rußland.

Der Großherzog sagte (10ten December): der König von Preußen sen berjenige Fürst, welcher am meisten auf Ehre halte (se piquoit le plus d'honneur); er werde keine bosen Absichten wider die Koniginn Maria Thez resia hegen.

Während in Wien Hoffnungen und Besorgnisse abwechselten, zogen Wolken auch aus anderen Gegenden herauf. So erwähnt der englische Gesandte in Paris Thompson in einem Berichte vom 6ten December, der Unsprüche Sachsens, Baierns und Spaniens!). Herr Wasner (sagt er an einer anderen Stelle), der österreichische Geschäftsträger, erzählt mir: in Wien sen jeder im Entzücken über die neue Herrscherinn; auch habe sie bereits über ihre Thronbesteigung die verbindlichsten Glückwünsche erhalten, von den Könizgen von Sardinien, Polen und Preußen. Doch

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Band 88.

wundern sich (fügt Thompson hinzu), hier Viele über die Bewegungen des preußischen Heeres und möchten wissen was sie bedeuten sollen.

herr Masner (Bericht vom 7ten December) fagt mir: er warne seinen Hof noch immer, auf der hut zu senn und sich in Stand zu setzen bei eintretenden Gelegenheiten selbst handeln zu können, ohne ihren Freunden zur Last zu fallen. Er hat ihnen wieder und wieder versichert, es sep ungeachtet aller Betheue= rungen kein Berlaß auf die Freundschaft bes franzo= sischen Sofes; im Gegentheil habe er große Ursache zu glauben, daß dieser die ofterreichischen Plane so biel als möglich vereiteln werbe. Sie wiffen hier, daß der Großherzog die Franzosen nicht leiden kann, und zurnen daß jemand der von einem jungeren Zweige ihrer Herrscherfamilie abstammt, bem alteren follte vorgezogen werden, daß ein Berzog von Lothrin= gen, welcher fruher den Konigen von Frankreich hul= digte, kunftig vor ihnen den Rang haben wurde. Endlich zeige fich bes Großherzogs Parteilichkeit für England (gleichwie einst in Livorno) so offenbar, daß man darüber Rlage erheben muffe. Zwar glaube er (Wasner) nicht, daß ber Kardinal Fleury einen Krieg beginnen werde, wenn er ihn irgend vermeiben konne, denn er sen von Natur feige (a coward); im Fall er aber unter ber Sand ben Großherzog tauschen und etwas für sich dabei gewinnen konne, so werde er es gewiß thun.

## Zehnter Abschnitt.

Sechs Wochen seit Karls VI Tobe, hatte Konig Friedrich benutt um sich in jeder Beise zu einem Rriege vorzubereiten. Sehr naturlich, bag bie übris ger Machte immer ernstlicher in ihn brangen sich über feine Plane bestimmter auszusprechen. Dies geschab unter Unberem in einer Audienz, über welche Guy Dickens am 6ten December Folgendes erzählt 1): 2118 ich den größten Nachdruck auf die Lehre von der Uns theilbarkeit der ofterreichischen Staaten legte, fragte der König was ich darunter verstehe? — Ich: die Erhaltung der pragmatischen Sanktion! — Der Ros nig: Wollt ihr diese aufrecht erhalten? Ich hoffe nein, wenigstens ift es nicht meine Absicht. - Ich: England ist dazu verpflichtet und so auch Sie! -Der Konig: Ich habe keine solche Berpflichtung über= nommen, und wenn mein Bater es that, so bin ich nicht gebunden, noch will ich mich burch etwas

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Band 51.

1740. Friedrich u. der englische Gesandte. 83 fesseln lassen, was ich nicht selbst einging und vollzog.

Ich suchte (fahrt ber Gesandte fort) das Gegen= theil zu erweisen und bemerkte: England und Holz land wurden sich über die Maagregeln wundern, welche er in dem Augenblicke ergreife, wo er sich mit ihnen verbinden wolle und freundschaftliche Unträge gemacht habe. Was ich hierüber nach England schrei= ben solle? Als ich bies gesagt hatte, ward der König roth im Gesichte und antwortete: Ich weiß, Sie konnen keine Unweisung erhalten haben, mir diese Frage vorzulegen. Sollte es aber auf Befehl gesches hen senn, so habe ich eine Untwort bereit für Gie: daß namlich England kein Recht zusteht nach meinen Planen zu forschen (to enquire). Gleicherweise legte ich Euch nie eine Frage über eure Seeruftungen vor, und begnügte mich zu wunschen, daß ihr nicht mochtet von den Spaniern geschlagen werden.

Ich erwiederte: nicht aus Rengier, oder Vorwitz hatte ich gefragt, sondern aus aufrichtiger Theilnahme an des Königs Wohlergehen, und weil es mir Sorge verursache zu sehen, wie er sich in ein Unternehmen einlasse, welches zu dereuen er später Ursach haben möchte. — Hierauf eröffnete sich der König in etwas und sagte: ich habe nichts im Auge als die allgemeine Wohlfahrt. Meine Plane prüste ich mit der größten Ausmerksamkeit, wog alle Vortheile und Nach-

theile ab, welche für mich und das Publikum daraus entstehen dürften, und glaubte nächstdem daß ich nichts andres thun könne, als sie mit Kraft durchzusführen.

Nachdem der Konig Einzelnes über seine Plane und Forderungen gesagt hatte, fugte er hinzu: Dfter: reich ist als Macht nothig gegen die Turken; aber in Deutschland braucht fie nicht großer zu fenn, als daß drei Rurfürsten ihr die Spige bieten konnen. -Ich weiß (fuhr er fort) es ist die Absicht sowohl Engiands als Frankreichs, andere Fürsten in Obhut (tuition) zu nehmen; ich will aber durch keine von beiden geleitet werden. Ihr gleicht den Athenern, welche, als Philipp von Macedonien bereit war sie anzugteifen, ihre Zeit mit Reden hinbrachten. — Uls ich jest in einer anderen Richtung auf Englands Sulfe und Bermittelung hindeutete, gab mir ber Ronig gu verstehen: seine Unspruche gegen ben Rhein bin, la= gen ihm wenig am Herzen, benn er fuhle, daß jede Vergrößerung in biesen Gegenden die Gifersucht ber Hollander erregen werde; wogegen weber biese noch England irgend einen Argwohn (umbrage) faffen konnten, wenn er auf der anderen Seite etwas erwerbe.

Man kann nicht wissen, wie sich der König vielleicht im Eifer des Gesprächs über das Halten der Staatsverträge ausdrückte; daß er sie aber keinesmegs ausschließlich vom Leben oder Sterben der Fürsten 1740.

abhangig machte, ergiebt fich zur Genuge aus ande= ren umftanblichen Erorterungen in seinen Werken. So wie im Privatrechte Falle vorkommen, wo man von dem Buchstaben der Bertrage abgehen, ja fie gang auflosen kann, so auch im Staatsrechte. Nur find bort Behorden zur Sand, welche die an fie ge= brachten Fragen nach allgemeinen Regeln entscheiben, die Granzen der Ubweichung festsetzen und denselben eine Beglaubigung ertheilen: wogegen für Fürsten und Staaten fein hoheres Gericht besteht, weshalb fie sich ihrem Gewiffen, oder ihrer Willfur gemaß, selbst die Lossprechung ertheilen. Erst die Weltgeschichte bestätigt, ober verwirft biefe Entscheidungen, ober stellt wenigstens in zweifelhaften Fallen Grunde und Be= gengrunde billigerweise nebeneinder. Für bas forgfal= tigste Berfahren gilt es hiebei oft, ben einzelnen in Frage stehenden Fall aus allem Übrigen, ich mochte fagen herauszuschneiben und anatomisch zu prapariren; meines Erachtens wird aber burch biefe Bereinzelung, dieses Aufheben alles Zusammenhanges, dieses Ubse= hen von Urfachen und Folgen, nur das Untergeord= nete, Unbebeutenbe und zulett Unwahre gefunden, nicht aber das Lebendige, Belebende und Entscheis dende. Ware auch der Buchstabe des Rechts für Gefler gegen bie Schweizer, fur Philipp II gegen die Nieberlander, für England gegen Nordamerika, für Napoleon 1813 gegen die Preußen gewesen; so war bies

eben nur der Buchstabe welcher ertödtete. Mit Recht warf man ihn deshalb zur Seite und ergriff den Geist, welcher Völkern und Jahrhunderten Leben einhaucht, große Gesinnungen und Thaten hervortreibt, das Recht zu unabhängigem Dasenn vollgültig nachweiset, und das Walten einer höheren Vorsehung darthut.

Friedriche II Benehmen ftellte fich im Jahre 1740 keineswegs in so klarem Lichte bar. Wollen wir namlich auch zugeben: daß die bedingte Unnahme der pragmatischen Sanktion ihn zu keiner Wirksamkeit für Ofterreich verpflichtete, Diefe Macht fich hinficht= lich ber julicher Erbfolge zweideutig erklarte und ber preußische Unspruch auf schlesische Fürstenthumer gegrundet war; so blieb der Konig boch nicht innerhalb diefer Grangen fteben, ward nicht von biefen Grunden bestimmt, und vor dem Erweise einer großen Perfonlichkeit, erschien ben Meisten fein Thun nur ale Folge blogen Egoismus. Deshalb find wir weit entfernt ben Schmerz und ben Born ber bamaligen ofterreichischen Patrioten zu tabeln und nufgubeuten; obgleich andererseits ber Ruchblick auf die lettverganges nen hundert Jahre uns erweiset: Die Borfehung habe burch Friedrich und burch Preußens Aufschwung etwas Größeres (felbft jum Bortheile Dfterreichs) bezweckt, als man bamals begreifen, oder auch nut Alle Werke bes achten Genius in ahnden konnte. in Runft, Wiffenschaft und Staat find Unfange ein

Geheimniß, bis verwandte Geister ausrufen numine afflatur! und endlich das Unbegreifliche, Verworfene, zum alltäglich Anerkannten und Bewunderten wird.

Niemand war damals über den Gang der Dinge schmerzlicher bewegt, als der österreichische Minister Bartenstein. Er sagte (Robinsons Bericht vom 10ten December) zum hollandischen Gesandten: niemals gab es einen Charakter gleich dem des Königs von Preußen! Ich habe es vorhergesehen und vorherzgesagt, selbst seit der Zeit wo Kaiser Karl VI mich gebrauchte an den verstorbenen König von Preußen zu schreiben, was dem Prinzen das Leben rettete. Welche Verstellung, welch ein Herz! Und sich so zu benehmen in einer Zeit, wo Alles überall so friedlich ist. Mit einem Wort: die Königinn Maria Theresia hat keinen Feind zu fürchten, außer den König von Preußen!

Robinson hielt diese Unsichten und Befürchtungen noch immer für thöricht, ward aber bald eines Unseren belehrt. Bier Tage später (den 14ten Decemsber) schreibt er: der Großherzog sagte mir: Sie werden nun glauben, daß der König von Preußen nach Schlessen kommt? Ich antwortete: Ia, nur nicht als Feind. — Kommt er als Feind (fuhr der Großsherzog sort) so wird er Nichts von uns erlangen; und kommt er um uns zu zwingen mit ihm, für seine Vergrößerung gemeinschaftliche Maaßregeln zu

ergreifen, so ist diese Methode die schlechteste auf welche er verfallen konnte.

herr von Borde theilte mir einen Befehl vom 7ten December mit, des Inhalts: er solle eine Audienz bei bem Großherzog verlangen, um den wiener Sof seiner unbeschrankten und ganglichen Freundschaft 1) zu versichern, und die Koniginn nebst ihrem Gemahl zu beschworen nicht beforgt (alarmed) zu fenn. Die Zeit murbe die Musbehnung feiner gu= ten Absichten enthullen. Sein Einrucken in Schlesien sen unvermeiblich, ja nothwendig fur das Gleich= gewicht Europas, für die Erhaltung der Reichsver= fassung, und insbesondere für die Sicherheit des Hauses Bfterreich. Für all diese verschiedenen großen Zwecke, sep er bereit die paffenbsten Maakregeln zu verabreden mit dem wiener Sofe, ben Seemachten und Rugland. Um einen fernern Beweis feiner Mb= sichten zu geben und die Unbehaglichkeit (uneasiness) des wiener Hofes zu beruhigen, habe er zwei Briefe, an die Koniginn und ihren Gemahl geschrieben und überreichen laffen.

Als Borcke (Bericht vom 17ten December) des Königs Brief dem Großherzoge überreicht, sagte dies ser: dies sep das größte Rathsel der Welt, und bes schwor den König von Preußen, er möge nicht in

<sup>1)</sup> Most absolute and entire friendship.

dieser Weise vorschreiten. Manche glauben Alles bezwecke nur den wiener Hof zu gewissen Bewilligunzen über Jülich und Berg zu vermögen.

Der Verfasser des Antimachiavel konnte nicht glauben mit bloßen Worten und kleinen Runften alle Schwierigkeiten zu beseitigen; er mußte auf bie Ga= chen eingehen. Deshalb hatte ber preußische Gefandte Gotter am 18ten Oktober eine lange Audienz bei dem Großherzoge über welche diefer felbst an Robinson Folgendes erzählte 1). herr Gotter fagte: er fomme mit Gi= cherheit fur bas Saus Bfterreich in einer, und mit ber Raiserkrone für ben Großherzog in der anderen Sand. Seines herrn heer und Geld ftehe ber Roniginn zu Dienste, welches beibes ihr in einer Zeit um so will= kommener senn muffe, wo sie niemand trauen durfe und der König von Preußen sich und andere Verbundete in ihr Interesse bringen wolle. Diese Berbundete maren die Seemachte und Rugland, welches fur die gemeine Sache zu gewinnen, er fich erbiete. Bei einer fol= den Verbindung von Preußen, Ofterreich, England, Holland und Rußland sen ber Konig (biefer große Beforderer, Diese Seele ber Berbindung) ber Einzige welcher bei der Lage seiner Lander, etwas zu fürchten habe; fo daß, ba er gewiß auf einer Seite verlieren merbe, es billig fen, daß er auf ber anderen etwas

<sup>1)</sup> Bericht vom 21sten December 1740.

gewinne. Um ihm also Muth zu machen auf eine so große Unternehmung einzugehen, könne ihm die Königinn Maria Theresia nicht weniger geben, als — bas ganze Herzogthum Schlesien!

Eure Herrlichkeit konnen sich bas Erstaunen bes Großherzogs benken! Er fagte mir und ich weiß von Anderen, daß er gemäßigt blieb (kept his temper) ungeachtet einiger anmaaflichen und brobenden Erfla= rungen, welche herrn Gotter in ber larmenben, und polternden Beise entsielen, welche die Haupteigenschaft biefes preußischen Großmarschalls ausmachen. Seine Erhebung zu biefer Stelle, mar eine eben fo große überraschung für diejenigen, welche ihn hier bem niedrigsten Bustande des Lebens aufwarts friechen (creep) sahen, als die jetige Botschaft an benfelben Sof, und bei einer fo außerordentlichen Gele= genheit. — Wenn man ihn sprechen horte (fagte bet Großherzog) hatte man glauben follen, fein herr fep mit einem unüberwindlichen heere im vollen Marfche gen Constantinopel. Niemand fen fo fest in seinen Entschlussen als ber Konig von Preußen, er wolle und muffe in Schlesien einrucken; wenn einmal ein= geruckt werde, muffe er weiter vorschreiten; und wenn nicht beruhigt (secured) durch die unverzügs liche Abtretung Schlesiens, werde dasselbe Geld und heer gleicherweise ben Sachsen und Baiern zu Dien= ften fteben.

## 1740. Der Großherzog u. b. preuß. Gefanbte. 91

Der Herzog antwortete: Nichts könne heilsamer seyn als des Königs Plan; aber das Unglück sen, daß er aus so guten Grundsätzen, so übel weiter schließe. Er, der König selbst, habe gar Nichts zu fürchten, wenn er so viele ansehnliche Mächte vereisnige; während die Königinn sehr viel, wo nicht Alles fürchten musse. Sie lehne um deswillen nicht ab in des Königs Plane einzugehen, sondern billige sie viels mehr eben aus diesem Grunde.

Auf des Konigs von Preußen erste allgemeine Erklarung über seine Freundschaft, hat der hiefige Hof (fagt ber Großherzog) auf beffen eigenes Unfuchen, sogleich einen vertrauten Minister an ihn abgefandt, mit voller Unweisung in Berlin zu verhandeln über Alles was zur Befriedigung biefes Fürsten sich vernünftigerweise irgend thun ließe. Unftatt aber mit jenem Beauftragten in ein Geschaft einzugehen, obet die geringste Forderung ober Unspruche an die Koni= gin zu machen, zog ber Ronig mit einem bedeutenben heere nach Schlefien und forberte bann erft auf un= bedingte (peremtory) Weise die beste Landschaft, wel= che ihr gehört und von welcher fie sich (wenn es irgend in ihrer Macht stånde etwas aufzugeben) am wenigsten trennen konnte. Es sep aber weber in ih rer Gewalt Das wegzugeben, was gesetlich so fest als untheilbar überantwortet sen; noch befinde sie sich in

einer so übelen Lage, daß sie mit einem Feinde ver= handeln musse, so lange er in ihren Ländern stehe.

Von hier aus verbreitete sich der Großherzog gesgen Herrn Gotter, über die weite Scene der Verwirzrung, welche des Königs Ungeduld eröffne. Sie dürfte leicht gleich verderblich werden für ihn und für Andere, und hätte sich leicht vermeiden lassen, wenn Friedrich allein in den gewöhnlichen Geschäftsformen vorgeschritten wäre, oder sich Zeit gelassen hätte, die wahren Gesinnungen dieses Hoses über ihn kennen zu lernen; — freilich nicht um ungerechte Absichten zu befördern, wohl aber um ihm in Jeglichem zu dienen, was vernünftig und möglich erscheine.

Herr Gotter antwortete hierauf: so sen also hier Nichts für ihn zu thun, und er wolle desselben Tazges zurückkehren. — Ist Euer Herr (fragte jett der Großherzog) bereits in Schlessen eingerückt? Er muß (antwortete Gotter) gewiß schon dort senn. — So kehren Sie (schloß der Großherzog) zu Ihrem Herrn zurück und sagen Sie ihm, daß so lange nur noch eizner seiner Soldaten in Schlessen steht, wir ihm kein einziges Wort zu sagen haben. Im Fall er aber noch nicht eingerückt ist, oder seinen Marsch unterzlassen, oder sich aus dem Lande sich wieder zurückziehen will, wollen wir unverzüglich mit ihm in Verzlin unterhandeln. Votta hat bereits Unweisungen, noch heute sollen ihm andere geschickt werden, und es

1740. Der Großherzog u. b. preuß. Gesandte. 93 gibt Mittel, den König von Preußen zufrieden zu stellen, ohne uns das abpressen zu wollen, was zu bewilligen nicht in unserer Macht steht.

Hierauf schien Herr Gotter ein wenig weicher zu werden, und unter dem Vorwande: er wolle sich bei seinem Herrn entschuldigen daß er einen Courier sende, statt selbst die Antwort zu überbringen, bat er den Großherzog, ihm das Gesagte schriftlich zu geben. Diese Forderung lehnte der Großherzog ab, weil sie sich mit der Königinn Würde nicht vertrage, so lange man voraussehen musse, Friedrich stehe in ihren Lanzbern. Gotter versprach hierauf einen Courier abzussenden, versicherte indessen zugleich, es führe zu Nichts. So sind nun zwei Couriere nach Berlin abgegangen, einer Seitens des hiesigen Hoses und einer (jedoch erst gestern früh) von Gotter an den König, wo er ihn auch sinden möge.

Der Großherzog sagte mir ferner: nie waren wol eines Menschen Hoffnungen so unzeitig getäuscht worz den, als die seinen. Er habe denselben Gedanken gezhabt, von dem König Friedrich spreche: eine Vereinisgung der Seemachte und besonders Preußens mit Österreich. Zetz sep die Gefahr groß und den Hoffznungen von England und Holland her, trete nur zu viel Besorgliches gegenüber. Sollten alle Aussichten sehlschlagen, so werde hier jeder wassensähige Mann ins Feld ziehen, man werde die goldenen Gefäße vom

Altar nehmen, um dem Angriffe des Königs entge= genzutreten und nachmals sich retten wo ind wie man könne.

Ich (Robinson) suchte Borcke und Gotter durch alle nur mögliche Gründe von der Verkehrtheit jenes Planes zu überzeugen, und erwog und wandte die Sachen mit ihnen, wol drei Stunden lang, von alz len Seiten. Bei dieser Gelegenheit hörte ich von Herrn von Gotter tausend Einzelnheiten über Geist und Stimmung seines Herrn. Jung, rasch, anmassend, unlenkbar; mit einem Worte, die sonderbarste Mischung von Ehrgeiz und Beiz, — und zwar (was das Schlimmste ist) diese beiden, gepfropft auf so viele gute Unlagen, daß sie dem Könige selbst als Tugen= den erscheinen.

Gotter billigt das Versahren besselben nicht, und versichert, er habe darüber mit dem Könige in Berlin aufs Freimuthigste gesprochen. Und in der That, wenn er so offen sprach, als er schrieb (ich habe alle seine Berichte gesehen), so kann man kein besseres Vild eines guten Herrn geben, welcher derlei Vorstelztungen dutdet, und keines besseren Dieners, als der sich so benimmt. — Mit einem Worte: nichts ist von den beiden Ministern (Borcke und Gotter) unterztaffen, um dem Könige die übereilung, die Ungerechztigkeit und die bosen Folgen zu zeigen, welche für ihn

und für ganz Europa aus seinem jehigen Unternehmen hervorgehen mußten,

Auf eine preußische Undeutung: der Könige werde mit einem Theile Schlesiens zufrieden sepn, ging man in Wien nicht ein, so lange Friedrich von seinem Ungriffe nicht abstehe. Robinson bot aus eigener Macht die Vermittelung der Seemachte an, was aber den weiteren Gang der Dinge nicht unterbrach.

## Eilfter Abschnitt.

Bei naherem Prufen der vorstehenden Erzählung, drangen sich zuvörderst einige kleinere Fragen und Zweisel auf. Hat König Friedrich (um zu schrecken, zu imponiren) seinem Gesandten eine so kühne, droshende, anmaßliche Sprache aufgetragen; oder gerieth dieser (seinem eigenen Charakter nach) ohne bestimmte Unweisung in dies Benehmen; oder hat der natürlich gereizte Großherzog das Gehörte, noch scharfer wiesdererzählt? Waren die Mittheilungen der preußischen Gesandten an den englischen vollständig und aufrichztig; oder wünschten sie auch hier zu täuschen und Zeit zu gewinnen u. s. w.?

Jest, nachbem wir die Ereigniffe ber folgenden Jahre kennen, ließe sich in ber hauptsache weiter fra= gen: warum nahm Ofterreich nicht freiwillig die Bor= schläge an, zu welchen es nachher gezwungen die Sand bot? Warum ersparte es sich nicht schwere Kriege? Warum gewann es nicht an Friedrich ben machtig= sten Verbundeten? — Ich antworte: es gab bamals keinen Propheten, welcher die Bukunft vorhersehen konnte; oder, wer da geweisfagt hatte, wurde (wie Raffandra) feinen Glauben gefunden haben. der Furchtsamste konnte, ohne sich zu schänden, nicht dafür stimmen: eine der schönsten Landschaften folle ohne Schwertstreich von dem alten machtigen Raifer= hause, dem neugeschaffenen Ronige, dem ehemaligen Markgrafen von Brandenburg abgetreten werben. Und wurde nach so unerwartet leichtem Erwerbe ber Ehr= geizige nicht noch mehr geforbert, wurde man nicht alle Habgierigen hieburch noch mehr aufgereist haben, über das Erbe Rarle VI wie über eine leichte Beute herzufallen. Des Konigs Außerungen, als hange es von ihm ab, große Bundniffe fur Ofterreich zu Stande zu bringen, als führe er bie ersten Machte gleichfam im Schlepptaue hinter sich, wurden um so mehr als eitle Großsprechereien angenommen, als man in Wien auf England und Solland mit Gicherheit gab= len, und damals glauben konnte auch Ruglands und Frankreichs sicher zu fenn. Go gingen von Rufland

aus, die dringenosten Vorstellungen an Friedrich'), von seinen Planen gegen Österreich abzulassen, und Ludwig XV sagte von ihm in dieser Beziehung gerade heraus: dieser Mensch ist verrückt!2)

In einem anderen Gesandschaftsberichte aus Paris vom 17ten December heißt es: Jeder Mensch ist hier in Erstaunen über den Marsch der Preußen nach Schlessen. Niemals hatte man von Unsprüchen Preußens auf die österreichische Erbschaft gehört, Friedrich Wilhelm I hatte dieselbe verbürgt, es war kein Streit zwischen beiden Hösen, Friedrich II erklärte nach Karls VI Tode, er wolle dessen Tochter in jeder Weise unsterstüßen; kurz dieser Schritt ist und bleibt durchaus unbegreislich. Fürst Lichtenstein und Wasner sind überaus bestürzt, und scheinen das Ürgste zu befürchten, ohne genau zu wissen warum.

Spanien bereitet sich vor, einen Krieg wider Österreich in Italien zu beginnen. Hier in Paris trat
man nicht den Ansprüchen an sich entgegen, sondern
erklärte blos die Unfähigkeit (inability) sie zu unterstützen. Der Kardinal Fleury sagte dem spanischen
Gesandten: das spanische Heer sep in schlechtem Zu-

<sup>1)</sup> Bericht ans Petersburg v. 20sten December. Reichsarchiv, Rußland, Band 28.

<sup>2)</sup> Cet homme là est fol! Bericht aus Paris vom 24sten December. Reichsarchiv, Frankreich, Band 88.

stande, die Soldaten nackt, und die Ofsiciere den Kldsstern aufgelastet. — Campo Florido räumte ein, daß dies gewissermaßen der Fall sen, sügte aber hinzu: bei einem Verhältnisse, wie das vorliegende, werde es den Spaniern nicht an Gelde sehlen. — Hierauf antwortete der Kardinal: Spanien mag sich selbst in Vertheidigungsstand setzen; — et puis nous verrons! — Jenes hatte aber allerdings große Schwierigkeiten; denn als man den Gedanken aussprach in Spanien einen neuen Zehnten auszulegen in, gerieth das Volk in großen Zorn und Viele sprachen: ein Krieg sep völlig nußloß für das Vaterland und bezwecke blos dem nachgeborenen Sohne der Königinn, Don Phislipp, ein Unterkommen zu verschaffen.

Unterdessen hatten die Preußen am 23sten Dezember den schlesischen Boden betreten<sup>2</sup>), und zwar wie sie sagten: als Freunde. Sie bezahlten Unfangs Korn und Brot, stellten Empfangscheine aus, täuschzten dadurch Einige<sup>3</sup>), lähmten die Thätigkeit Undezer, erzürnten aber Diejenigen um so mehr, welche hierin nur Täuschung und Betrug sahen.

Bu gleicher Zeit ließ Friedrich II neue Vorschläge

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Band 89, Bericht vom 4ten Januar 1741.

<sup>2)</sup> Oeuvr. posth. I, 136.

<sup>3)</sup> Bericht aus Wien vom 28sten December.

machen, billiger als die ersten, und über welche man sich vielleicht geeinigt hatte, wenn sie früher und in gemäßigter Weise wären durch Unterhandlung angesbracht worden. Jest aber war man in Wien mit Recht erzürnt, und wollte sich schon der Ehre halber Nichts durch einen kriegerischen Anfall abtrozen lassen. Räheren Ausschluß giebt ein Bericht Robinsons aus Wien vom 4ten Januar 1741.

Herr von Gotter (schreibt er) hat eine neue Mubienz beim Großherzoge gehabt. Er bot im All= gemeinen: Geld, Menschen, die Raiserkrone, andere Vortheile (conveniences) für Österreich, Bürgschaft für bie pragmatische Sanktion und ein immerwähren: bes Bundniß, verftaret und bekraftigt burch den Bei= tritt von England und Rußland. — Machen Sie (fragte ber Großherzog) bies Anerbieten für gang Schlesien? — Das (antwortete Gotter) burfte zuviel und Schwiebus burfte zu wenig fepn. - Die ton= nen wir uns (sagte ber Großherzog) bei so großem Abstande einigen? worauf Gotter fortfuhr: nicht fur gang Schlesien, nicht fur hatb Schlesien, sonbern für einen guten Theil beffelben, welcher ben preußischen Staaten am nachsten liegt. Diesen Theil will ber Konig überbies bezahlen, entweder durch ei= nen unmittelbaren Rauf, ober burch ein Scheinan=

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Band 135.

lehn. Bur Erklarung bes letteren Ausbruckes, schlug der preußische Gesandte vor: jener angedeutete Theil von Schlesien moge (um nicht als Bruch bes Erb= gesetzes zu erscheinen) bem Konige überlaffen werben burch bie Form eines offentlichen Untrags 1), und in Rraft einer geheimen Bebingung. Durch die lettere folle der wiener Sof versprechen: daß wenn der Groß= herzog Kaiser geworden und Jegliches vollig beruhigt und im Frieden fen; - bann, und erft bann folle ber Konig von Preußen im Wege des Bertrages eine neue Berficherung erhalten, vermoge welcher die fai= ferliche Familie sich anheischig mache, jenen Theil von Schlesien nie wieder einzulosen (redeem), wofur ber Ronig eine Summe von brei, vier Millionen nieber= legen, und bafelbft nur eine Befatung von 500-600 Mann halten wolle.

Außer diesem Allem, fügte Gotter hinzu, moge der wiener Hof von des Königs Macht zur Erhalztung der Ruhe im Reiche Gebrauch machen; der Köznig wolle für den Fall des Bedürfnisses in Italien, oder in den Niederlandeu, 10,000 Mann bereit halzteu. Als die Herren Gotter und Borck in den Großzberzog drangen, er moge auf diese Vorschläge eine Antwort geben, und sie wissen lassen: ob der König ganz darauf verzichten musse? (to be despaired of),

<sup>1)</sup> Upon the foot of a public message?

antwortete jener: er hoffe nicht, gewiß nicht '). — Als jene ferner fragten: ob sie sich an die Minister wenden sollten? willigte er ein daß sie, wenn es ihe nen gerathen schiene, sich an den Grafen Zinzendorf wenden möchten.

Des nachsten Morgens waren Zinzendorf und Stahremberg brei Stunden lang mit dem Großherzog in seinem Cabinet verschlossen, und bes Abends gin: gen die preußischen Abgeordneten jum Grafen Bingen= borf, wo sie nochmals die erzählten Unträge machten. Der Kanzler bestand darauf, daß sie bieselben schrift= lich übergeben sollten, was sie verweigerten, aus Furcht (wie sie sagten) an Frankreich verrathen (betrayed) zu werden. Der Kanzler begnügte sich hierauf selbst Einiges niederzuschreiben und Gotter erbot sich bes nachsten Tages mit seinen Bollmachten und geschrie= benen Unweisungen zurückzukehren, aus welchen ber Rangler, ober ein anderer betrauter Mann, bas aus= ziehen moge, was jenem gefalle. Das geschah nun geftern, obgleich jene sich weigerten, nach Bingenborfs Forderung genau anzugeben, mas sie unter "einem guten Theile Schlesiens" verständen, und es dem bie= figen Sofe überließen, von ber Renntniß über bie mah= ren Absichten bes Konigs Gebrauch zu machen. Der preußische Gesandte theilte mir (Robinson) Alles mit

<sup>1)</sup> He hoped not so neither.

und suchte meinen Beistand. Aus Zinzendorfs Au= berungen schließe ich, daß der wiener Hof durch die preußischen Anerbietungen sehr erschüttert (shaken) ist.

Bartenstein widerspricht jeder Einigung mit Preus fen und verbreitet: der König habe verlangt, daß man den Krieg an Frankreich erkläre, und doch habe der hiesige Hof Niemand auf den er sich verlassen (rely) könne, außer Frankreich. Bartenstein ist toll franzzösisch i).

Weitere Aufschluffe gibt ein Bericht Robinsons vom 7ten Januar, worin es heißt:

Der König ist in Schlessen weiter vorgedrungen und hat sich in den Besitz von Breslau gesetzt. — Der Großherzog klagt 1) daß die Vollmachten der preußischen Gesandten ungenügend sind; 2) daß sie nicht gesagt was unter "einem guten Theile" Schlessiens zu verstehen sen; 3) daß der Gedanke von Darzlehn und Pfand eigentlich nur von Gotter ausgehe; 4) daß jede Art von Abtretung, die pragmatische Sanktion auslose und andere Ansprüche hervorruse; 5) daß die Preußen innerhalb der österreichischen Lande ständen.

Vom Großherzoge ging ich zu bem preußischen Gesandten und erkannte nnr zu deutlich den Mangel in Gotters Vollmachten, die Ungewißheit des Erfolges

<sup>1)</sup> He is french mad.

für seinen eigenen Plan von einer Verpfändung!) und seine Unsähigkeit zu erklären: was unter "einem guten Theil Schlesiens" zu verstehen sep. Mit einem Worte: aus der Durchsicht einer langen Unweissung, welche er desselben Morgens von seinem Hofe empfangen hatte, und wonach Manches von hier missverstanden und von dort falsch dargestellt war, ergab sich die vollkommene Unmöglichkeit zu einer unmittelsbaren Unterhandlung vorzuschreiten.

Die letten Unweisungen waren aus Breslau vom 30sten December zur Antwort auf den ersten Brief Gotters aus Wien, und begleitet mit einem kurzen Briefe des Königs vom 3ten Januar. Übel, daß der König keine Minister bei sich hat und die Unterhandz tungen, während er rasch vorrückt, über Berlin laufen.

Das Merkwürdigste in der Zusammenkunft mit den österreichischen Ministern war, daß man sagte, Herr von Borck habe bemerken lassen (let appear) seine erste Unweisung ganz Schlesien zu fordern, sen datirt vom 15ten November, ihm aber besohlen worden, sie erst an einem gewissen Tage zu öffnen. Diezser Tag traf aber mit der Zeit zusammen, wo der König bezweckte in Schlessen einzusallen. Herr von Gotter berichtigte insofern Herrn von Borck, als er behauptete: dieser hatte nicht sagen sollen, öffnen,

<sup>1)</sup> Of his own project of mortgage.

sondern lesen. — Hierauf nahm ich mir die Freiheit zu bemerken: diese Entdeckung moge dienen, manchers lei Gerüchte zu widerlegen. Wenn namlich der Konig schon am 15ten November seinem Gesandten die Absicht eröffnet habe, Schlesien zu fordern und anzugreisen, so musse er diesen Gedanken doch mindestens einige Tage früher gefaßt haben. Dann aber bleibe vom 28sten Oktober (wo der König des Kaisers Tod erfuhr), nicht Zeit genug daß er seinen Plan mit Österreich, Frankreich oder England habe verabreden können.

In der neuesten Verfügung vom 26sten Decemsber sagt der König: er wolle sich begnügen mit eisnem guten Theile Schlesiens, schweigt aber von Darslehn, Pfand u. s. w. Dem Herrn von Gotter hat er außerdem noch aufgetragen mundlich zu sagen: qu'en toute occurrence où il puisse aider la Reine de Hongrie de conserver la grandeur de sa maison, et de se dedommager de la bagatelle qu'elle va perdre en cette occasion, il le fera de bon coeur!

Um 5ten Januar erging eine österreichische Antswort des wesentlichen Inhalts: Als der König in Schlesien einbrach, war Alles ruhig und keine Gefahr vorhanden; in einem solchen Falle verpslichten aber schon die Reichsgesetze jedes Reichsglied zum Schutze der rechtswidrig Angegriffenen, wie viel mehr noch

1741. Unterhandl. Friedrichs m. Bfterreich. 105

die Berburgung der pragmatischen Sanktion. Dber wenn bergleichen Bande nicht gultig find, auf welche Sicherheit konnte bas Saus Bfterreich bann rechnen? Ein Bund mit den Seemachten, Bfterreich und Preu-Ben besteht schon; die Absicht jener Berbundeten geht aber nicht dahin der Koniginn von Ungern einen Theil ihrer Staaten zu nehmen, sondern diese gang und un= verlett zu erhalten u. f. w. - Die Koniginn will weder ganz Schlesien noch einen Theil desselben ab= treten, wohl aber ben Bund erneuen, vorausgesett, daß die pragmatische Sanktion weder unmittelbar noch mittelbar beeintrachtigt, bas Recht feines Dritten ver= lett werde, und das preußische Heer sogleich ihre Staaten verlaffe. Nach ihrer Überzeugung ift bies die einzige Weise welche sich verträgt mit Gerechtig= feit und Billigkeit, ben Grundgesegen des Reiche, so= wie dem Wohle und Gleichgewichte von gang Europa. Ebendeshalb ist dies aber auch der einzige Weg, welcher sich mit dem wahren Ruhme des Ro= nige von Preußen vertragt, und die Roniginn begt fein Bebenken, ihn bringend zu bitten barauf einzu= zugehen, ja sie beschwort ihn mit allen ben Grunden, welche auf bas Berg eines großen Fürsten Gindruck machen fonnen.

Obgleich durch diese Untwort alle preußischen Vorsschläge in der That ganz zurückgewiesen wurden, gab sich Robinson doch alle Mühe, dem Herrn von Got=

ter zu erweisen '), wie dennoch wol weiter zu unters handeln und was wol zu thun sep. Gotter verzweiselte indessen, daß er seinen Herrn zu irgend etwas werde vermögen können: ohne einen unmittelbaren Vortheil, werde er alles Undere nur wie Wind betrachten.

Gotter wollte am nachsten Tage zum Könige reissen, aber seine Ürzte erlaubten es ihm nicht, weil er am Steine leibe. Als die österreichischen Minister von dem Aufschube hörten, hielten sie die Krankheit wol für erfunden, und der Kanzler ließ dem Herrn von Borck sagen: er wünsche ihn zu sprechen. Diesser bat, ihn zu entschuldigen, weil er das Fieber habe; worauf ihm der Kanzler schried: er möge seine Maaßeregeln so treffen, daß er Wien nach einigen Tagen verlassen könne.

Mit dieser Wendung der Dinge war Robinson unzustrieden und meinte<sup>2</sup>): Österreich hatte sich deutzlicher aussprechen, dem Könige von Preußen etwas Positives bieten und (wie Gotter wünschte) den Theil Schlesiens bezeichnen sollen, welchen es für anz dere Vortheile abzutreten geneigt sep. Ja, als der König, unter Vermittelung des Kurfürsten von Mainz,

<sup>1)</sup> Bericht vom 11ten Januar 1741. Reichsarchiv, Österreich, Band 135.

<sup>2)</sup> Bericht vom 17ten Januar.

1741. Friedrich II an b. Konig v. England. 107

nun Liegnit, Wohlau und Brieg verlangte, gab man eine, der obigen ähnliche Antwort, bot ihm eine Art von Akte der Vergessenheit und ein Versprechen, nicht auf Schadenersatzu bestehen 1)!

Mit Unrecht blieb man in Wien nicht bei Dem stehen, was als buchstäbliches Recht, ober auch als Chrenpunkt erschien, und vergaß über bie, nicht un= naturliche Aufreizung, bas was die Staatsklugheit in biefem Augenblicke erforberte, ober aufzwang. wenigsten mar es gerathen einem Fürsten wie Friedrich gegenüber etwas auszusprechen, was wie Spott und Berachtung aussah. Deshalb fagte er auch dem eng= lischen Gesandten in Berlin?): ich will eher umkom= men, als von meinem Unternehmen abstehen. andern Machte sollen sich nicht einbilden, daß ich mich burch Drohungen einschuchtern laffe. Wer dies glaubt, ober an wirksamere Magregeln benkt, bem werde ich zeigen, daß ich bereiter bin als fie ben erften Schlag auszutheilen 3). Außersten Falls werbe ich mich mit Frankreich vereinigen, nach allen Seiten um mich

<sup>1)</sup> Offering to the King a kind of an act of oblivion, and a promise not to insist upon damages!

<sup>2)</sup> Berichte vom 31sten Januar und 4ten Februar 1741. Reichsarchiv, Preußen, Band 52.

<sup>3)</sup> He was readier than they to give the first box on the ear.

schlagen und beißen (kick and bite) und Alles um mich her verwüsten.

Um dieselbe Zeit (ben 30sten Januar 1741) schrieb Friedrich II aus Berlin dem Könige von England 1). Je suis charmé de voir par la lettre que Vôtre Majesté vient de m'écrire, que je ne me suis point trompé dans la confiance que j'ai mise en elle par la façon favorable qu'elle s'explique au sujet de mon entreprise sur la Silésie. N'ayant eu aucune alliance avec personne, je n'ai pu m'en ouvrir avec personne; mais voyant les bonnes intentions de Vôtre Majesté, je la regarde comme étant déja comme mon allié, et comme devant à l'avenir n'avoir plus rien de caché ni de secret pour elle.

Je dois dont l'informer que je me suis emparé de toute la Silésie (excepté deux mauvaises bicoques où les Officiers de la reine de Böhême ont jetté du monde très imprudemment, et qui ne sçauraient tenir), que j'ai chassé Msr. Braun en Moravie et que

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Royal letters, Vol. 7. Ich habe zwar nur eine Abschrift in Händen gehabt, bin aber aus mehren Gründen überzeugt, daß die Urschrift von Friedrich II selbst herrührt. Auch weisen die Verstöße gegen die Rechtschreis bung (welche wenigstens an einigen Stellen in vorstehender Abschrift beibehalten ist) darauf hin.

si j'avais eu le moindre dessein d'abattre la maison d'Autriche, qu'il n'aurait tenu qu'à moi de pénétrer jusqu'à Vienne. Mais n'ayant des droits que sur une partie de la Silésie, je me suis arreté où finissent ses frontières. Bien loin de vouloir troubler l'Europe je ne prétens (pretans) rien, sinon que l'on ait égard à la justesse de mes droits incontestables, et que justice me soit faite, sans que je me verrai (verez) obligé de pousser les choses jusqu'à l'extrèmité et de ne garder désormais (desormets) aucuns ménagements avec la cour de Vienne.

Je fais un fond infini sur l'amitié de Vôtre Majesté et sur les interêts communs des princes protestans qui demandent qu'on soutienne ceux qui sont opprimés pour la religion. Le gouvernement tyrannique sous lequel les Silésiens ont gémi est affreux, et la Barbarie des Catholiques envers eux inexprimable. Si ces Protestans me perdent, il n'y a plus de ressource pour eux. Je crois que les raisons que je viens d'alléguer à Vôtre Majesté sont suffisantes, mais je crois en voir de plus fortes encore dans les intérêts de Vôtre Majesté; car si jamais elle se veut s'attacher un allié fidèle et d'une fermeté inviolable, c'est le moment (moman). Nos intérêts, notre religion, notre sang est le même, et il serait triste

nous voir agir d'une façon contraire les uns aux autres; de quoi d'autres voisins jaloux ne manqueraient pas de profiter. Il serait encore plus faché de m'obliger à concourir aux grands desseins de la France; ce que je n'ai cependant pas l'intention de faire, que si l'on m'y force, au lieu qu'à présent Vôtre Majesté me trouve dans les dispositions les plus avantageuses pour ses intérêts, et prêt à entrer dans ses vues et d'agir en tout de concert par elle. Je suis avec la plus parfaite estime Monsieur mon frère, le très bon et très fidèle frère et ami

## Federic.

J'ai oublié de l'informer que j'ai conclu une alliance défensive avec la Russie.

In seiner Antwort ermahnt der König von England zu baldiger Aussöhnung, und wolle er gerne dafür wirken, so weit es Bündnisse und Versprechungen erlaubten. — Die leichte undiplomatische Weise in welcher Friedrich II seines Bündnisses mit Rußland erwähnt, war ohne Zweisel in London aufgefallen. Deshalb heißt es nach dem Schlusse der englischen Antwort: Postscriptum. Je la remercie aussi de la part qu'elle a voulu me donner de son alliance avec la Russie.

Nach der Ubreise Gotters von Wien schrieb Konig

Friedrich einen eigenhandigen Brief an den Großherzog ') (obgleich diesem unter einer anderen Hand übersandt), welchen er nach wiederholten Bersicherungen seiner Freundschaft für ihn und die Königinn, damit schloß: daß sein Herz keinen Theil an dem Übel habe, was sein Heer diesem Hofe anthue. Der Großherzog antwortete, daß, was auch der Ausgang dieses Krieges seyn möchte, er immerdar des Königs Freund seyn würde.

Herr Bartenstein, fährt der englische Gesandte Robinson fort, stellt es als ersten Grundsatz auf, daß den König auf den rechten Weg bringen wollen "ohne ihn zu riffeln,"<sup>2</sup>) so vergebliche Mühe sen, als einen Mohren weiß zu waschen. Seines Vaters, Friedrich Wilhelms I, 12,000 Mann hätten am Rheine mehr Schaden gethan, denn Gutes gestistet, Friedrichs Freundschaft werde nachtheiliger seyn wie seine Feindschaft, besonders in Bezug auf die vorsteshende Kaiserwahl. Denn der Gewinn seiner Stimme ziehe unsehlbar den Verlust von Trier nach sich, und die geringste Ausschnung mit ihm, führe zu einer

<sup>1)</sup> The King writ a Letter in his own hand to the Grand Duke, though directed to his Higness by an other hand. Robinsons Bericht vom 22ten Februar. Reiches archiv, Österreich, Band 185.

<sup>2)</sup> To rectify the King, without ruffling him.

völligen Trennung vom Könige von Polen. Man musse vielmehr Preußen ganz entwaffnen.

Diese Reden und Wünsche kann man wohl einem eifrigen Freunde seines Vaterlandes zu Gute halten; sie waren aber nicht einem Staatsmann ansgemessen, der die Gegenwart erkennen, in die Zukunft schauen und das Mögliche vom Unmöglichen untersscheiden soll.

Zwar schrieb Lord Harrington an Robinson: wenn Vorstellungen nichts hülfen, wolle man den König mit den Waffen aus Schlesien vertreiben; aber das Wollen war kein Vollbringen und unmittelbare Hülfe von England aus gar nicht herbeizuschaffen. Auch fügte Harrington sogleich hinzu: wenn Österzreich sich mit Preußen vergleichen wolle, sen England zur Vermittelung bereit.

Auf diesen Weg ward die englische Regierung immer mehr hingedrängt, je mehr sie die allgemeine Stellung aller europäischen Mächte ins Auge faßte, wovon ich gleich nachher im Zusammenhange sprechen will. Schon im März gab sie in Wien den Rath sich mit dem Könige von Preußen zu setzen, welscher Rath jedoch mit Abscheu zurückgewiesen ward 1). Zede Abtretung an Preußen, führe zu allgemeinen

<sup>1)</sup> Bericht vom 29sten Marz. Reichsarchiv, Österreich, Band 136.

1741.

Forderungen und einem allgemeinen Kriege. Man hoffte bestimmt Preußen zu besiegen und aus den Veränderungen in Rußland großen Vortheil zu ziehen.

Im April hob England nochmals in Wien drinz gend die Nothwendigkeit hervor 1), sich mit Preuz ßen auszusöhnen, weil sonst ein Krieg mit Frankreich doppelt gefährlich sey. — Vergebens.

Hierauf wandte sich der englische Hof, durch Lord Hyndsord an den König von Preußen?). Dieser gab zur Untwort: Er wolle sehr gern mit Österreich auf die schon vorgeschlagene Weise abschließen, und sich nachstdem aufs Eifrigste über Alles verständigen, was er von Anfang an dargeboten habe, sowol zur Besseltigung des Hauses Österreich, als der Freiheiten Europas. Da er ferner, ungeachtet der ihm gemachten vortheilhaften Anerbietungen, gar keine Verdinzten vortheilhaften Anerbietungen, gar keine Verdinzten vollig frei stehe vernünstige Bedingungen anzunehmen, welche der König von England ihm beim wiener Hose auswirken könne, so ditte er dringend in dieser Beziehung mit der größt möglich en Schnelzligkeit vorzuschreiten.

In Wien lebte man aber noch immer der Überzeu= gung, in Frankreich werbe die friedliche Partei obsie=

<sup>1)</sup> Bericht vom 17ten Upril.

<sup>2)</sup> Bericht vom Marz und Mai. Ebendaselbst.

gen; — oder wenn nicht, dann erst sen es Zeit mit Preußen abzuschließen. — So blieben alle Vorstellungen Englands vergebens. — Den 6ten Mai lehnte Österreich nochmals alle Abtretungen an Preußen ab und König Friedrich erklärte: er habe mit dem größten Schmerze geschehen, daß jene so ernstliche Bemühungen ohne Ersolg geblieben. Den 10ten Mai schrieb er an Lord Hyndsord!): comme ce n'était pas à moi de faire plus d'avances que j'ai sait, sans être assuré des sentimens de la cour de Vienne; j'attendrai tranquillement ce qu'elle y voudra repondre.

Dies konnte Friedrich um so mehr sagen, da er am 10ten April die Schlacht bei Molwiß gewonnen hatte, im Besiße des größten Theils von Schlesien war, und bei der steigenden Verwickelung der europaischen Angelegenheiten, sein Gewicht zur Herbeiführung eines Ausschlags immer entscheibender ward.

Am 12ten Mai 1741') schrieb der König aus Molwis an seinen Minister Podewils: Je vous envoye en très mauvais français, la lettre d'un très bon allemand. Il y a du raisonnement d'un patriote outré, mais je crois que ce sera une pièce

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Band 136.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, Preugen, Banb 54.

capable de faire impression sur un plenipotentiaire.

— Nous avons à faire d'un coté aux gens les plus têtus de l'Europe, et de l'autre aux plus ambitieux. Comme le rôle d'honnète homme avec des fourbes est chose bien périllense, être fin avec des trompeurs est un parti désesperé dont la reussite est fort équivoque, que faire donc? La guerre, et la négociation. Voilà justement ce que fait votre très humble serviteur et son ministre. S'il y a à gagner à être honnête homme, nous le serons; et s'il faut duper, soyons donc fourbes. Je suis avec bien d'estime, mon cher Podewils, votre très fidele ami.

Freilich lauten die letten Worte nicht, als waren sie vom Verfasser des Antimachiavel geschrieben; allein einmal sind sie blos im Scherze hingeworfen, und die ernste Frage war nur: auf welche Seite sich Preußen in diesem entscheidenden Wendepunkt der Zeit stellen, und wie es die frühere Abhängigkeit von Ansberen abschütteln, und ein selbständiges Daseyn gewinnen könne!

## 3wolfter Abschnitt.

Nachdem ich über das Verhältniß Österreichs und Preußens dis zum Mai 1741 Mancherlei mitgetheilt habe, erscheint es nothig über andere europäische Reiche Einiges nachzuholen. Beginnen wir mit den Berichten aus Petersburg.

Biron war gestürzt, Unna nebst ihrem Gemahl an der Spite der Geschafte, Munnich der einfluß: reichste Minister, und die Prinzessinn Glisabeth (we= gen etwaniger Thronanspruche) bewacht und geschmeis chelt zugleich. Den 20ften December schreibt der Befanbte Finch 1): vorgestern mar ber Geburtstag ber Pringeffinn Glisabeth. Die Großfürstinn Unna schenkte ihr Armbander, der kleine Czar Iwan sandte ihr eine goldene Schnupftabaksbose mit dem russischen Abler barauf, und an bas Salzamt erging ber Befehl ihr 40,000 Rubel auszugahlen. — Der Konig von Preußen hat den Major Winterfeld hiehergeschickt, welcher Munnichs Stieftochter geheirathet hat. 30sten December fahrt der Gesandte fort: Munnich neigt fich zu bem Gedanken: Ofterreich folle Preußen in irgend einer Beife befriedigen und gewinnen. Außer

<sup>1)</sup> Reichsardiv, Rugland, Banb 28.

den in der Sache liegenden Gründen, mögen auch wol äußere mitgewirkt haben, gegen welche der Feldsmarschall nicht gleichgültig ist. Seinen Schwiegersohn Malzahn ernannte der König von Preußen zum Oberssten und schickte ihm einen Brillantring, welchen er an der eigenen Hand getragen hatte, seinem Sohne aber schenkte er Gieben (?), ein Gut an der Oder.

Der Prinz von Braunschweig ist dagegen unzufrieden, daß sein Generalissimus nur als ein Titel
erscheint, und er wenig gefragt und gehört wird, während der heftige, gehaßte Münnich Alles leitet. Der
Prinz sagte 1): er habe diesem viel zu danken, daraus
folge aber nicht, daß er den Großvezier spielen dürse.
Wenn er lediglich seinem gränzenlosen Ehrgeize und
der natürlichen Heftigkeit seines Temperaments folge;
so werde diese, seine eigene Thorheit ihn ins Verderben stürzen.

Te mehr sich Munnich zu Preußen hinneigte und dem Könige Veranlassung gab, die oben mitgetheilte Nachschrift über einen Bund mit Rußland seinem Briefe an den König von England anzuhängen; um so lebhafter ward von anderen Seiten her wider jenen gearbeitet, worüber Friedrich II in der Geschichte seiz ner Zeit genügende Andeutungen giebt.

Den 3ten und 7ten Marz berichtet Finch aus

<sup>2)</sup> Bericht vom 10ten Februar 1741.

Petersburg: der Feldmarschall Münnich ist entlassen. Als ihm köwenwold die Botschaft brachte, antworkete er: ich betrachte diese Entlassung als die größte Wohlthat, welche mir der Regent erzeigen konnte, und ich nehme sie an mit der größten Dankbarkeit und Unterwerfung. Seine Familie war nicht so gefaßt wie er, und als die Gräsinn Münnich von dem Prinzen von Braunschweig mit Thränen in den Augen Abschied nahm, sagte ihr Mann: Madam! Ich hoffe Sie werden kein Zeichen der Betrüdniss geben, über Seiner Hoheit uns bewiesene große Enade und Sunst, welche uns zu großer Freude und Genugthuung gezreichen soll, — wie dies bei mir der Fall ist!

Die Regentinn außerte: Munnich habe ben Herzog von Kurland mehr aus Ehrgeiz, benn aus Zusneigung zu ihr gestürzt; weshalb sie zwar die Früchte des Verraths arnoten, den Verräther jedoch nicht achten könne. Des Feldmarschalls herrschsüchtiges Wessen sein sehn nicht länger zu ertragen, da er die Kühnheit habe bei mancher Gelegenhelt den ausdrücklichen und wiederholten Vefehlen ihres Gemahls zu widersprechen. Er habe zu viel Ehrgeiz, Unruhe und Unternehmungszgeist, als daß man ihm vertrauen dürfe. Er solle nach seinen Gütern in der Ukraine gehen, und seine Tage daselbst (wenn es ihm gefalle) in Ruhe endigen. Die Nachrichten, daß man den Herzog von Kurs

1741. Munnichs Fall. Beftucheff u. Biron. 119

tand aufs Roheste behandele '), sind bis zum Regenzten gedrungen, und Münnichs Fall hat jenem den ersten Trost gewährt. Man erwartet der Herzog werde jetzt Beweise vorlegen, aus welchen sich deutlich ergiebt, daß der Urheber seines Sturzes (Münnich) den Plan zu seiner Regentschaft zuerst entwarf, ihm allein diesen Gedanken mittheilte, ihn zur Annahme ermunzterte, zur Aussührung antried und Beistand versprach.

Vier Tage spåter (ben 14ten Marz) schreibt Finch: daß Münnich noch immer in Petersburg und seine Familie in der Nähe des Regenten bleibt, erregt Sorge unter seinen Gegnern. Viele meinen: er werde seinen Boden wieder gewinnen, oder noch mehr verlieren.

Bestucheff hat die ärgsten Beschuldigungen wider den Herzog von Kurland vorgebracht, und sie sind sich gegenüber gestellt worden. Der Herzog leugnete Alles und wich so der Tortur aus 2), welche sonst im gewöhnlichen Wege wäre angewandt worden. Er sagte! ich will alles mir zur Last Gelegte als wahr anerkennen, wenn Herr Bestucheff es jest so bekräftizgen will, wie er es am jüngsten Tage wird vor Gott verantworten müssen. Der Herzog sprach in so seierzlicher Weise und mit so fester Haltung, daß alle

<sup>1)</sup> Bericht vom 10ten Marg.

<sup>2)</sup> So waving the ordinary method of torture etc.

Mitglieder ber Commission bavon getroffen waren. Bestucheff hingegen ward ergriffen von einem heftigen und krampfhaften Zittern, fiel auf seine Knie nieber und rief aus: ich kann dem nicht widerstehen, som bern muß die Wahrheit sagen und Gottes und des Herzogs Verzeihung erbitten. Hierauf bekannte Be stucheff: er habe ben Herzog falschlich angeklagt auf den Grund von Anreizungen (insinuation) und Ber sicherungen des Feldmarschalls, daß dies der einzige Weg sen auf welchem er (Bestucheff) seine eigene Ehre, Leben und Familie erretten konne. Sache hat sich so gewendet, daß der Prinz von Braunschweig sagte: ber Herzog von Kurland ist nicht schuldiger als ich selbst bin, noch hat er etwas gethan, was nicht jeder in seiner Lage gethan haben würde.

Neben all diesen innern Umtrieben zogen die auswärtigen Verhältnisse die Aufmerksamkeit an sich, vor Allem die steigenden Mißverhältnisse Rußlands zu Schweden. Ich theile deshalb Folgendes aus den gesandtschaftlichen Verichten mit.

Um 14ten November 1740 klagt der englische Gesandte in Stockholm'), über den zunehmenden Einsfluß des französischen Gesandten auf den König von Schweden. Die englische Regierung war abgeneigt

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Schweben, Band 78.

in diesem Augenblicke größere Summen ohne sicheren Erfolg auszugeben; ja sie wollte nicht eine volle Hälfte des zeither erforderlichen Geldes übernehmen, weil den Russen weit mehr daran liege einen Krieg zu vermeiden, ihnen also auch die größere Ausgabe obliege.

Um 9ten December schreibt der Gesandte: der Sprecher des Bauernstandes auf dem Reichstage hat sich verpflichtet für 100 Dukaten unser Freund zu sepn. Die Mehrheit der Stimmen hängt ab von Geldgeben, und die Forderungen steigen allmälig.

In Berichten aus späteren Jahren ') finden sich Nachweisungen was Geistliche, Adelige, Bürger und Bauern (Alle ohne Ausnahme) empfingen, ja der Gesandte schreibt: die Edelleute sind hier für den Meistbietenden zu haben, sowie wir Vieh kaufen in Smithsield; aber Schweden ist nicht so viel Geld werth!

Unter den Abligen steht kaum ein halbes Dutend auf der Seite des Königs?). Gunstiger scheint jett die Stimmung der Geistlichkeit zu sepn, und von 25 Mitgliedern des engeren Ausschusses bezeichnet man 17 als seine Anhänger. Unter den Bauern mag

6

<sup>1)</sup> Bericht vom 31sten Oktober 1746 und vom 8ten Oktober 1747.

<sup>2)</sup> Bericht vom 23sten December 1740.

eine beträchtliche Mehrzahl ahnlichen Sinnes son, aber dieser Stand hat kein Recht den geheimen. Unter den Bürgern kann der König etwa auf 30 rechnen; die übrigen, 80 an der Zahl sind schwankend, oder in der Opposition, und kaum sist ein einziger von jenen im geheimen Uussschusse.

Den Situngen des Reichstags, oder irgend einer Berathung dürfen nur Mitglieder desselben beiwohnen. ), weshalb es schwer ist zu erfahren was daselbst vorgeht. Zwei Edelleute haben sich aber gegen mich erboten mir, für 100 Pfund, während der ganzen Dauer des Reichstags mitzutheilen was täglich in ihrem Hause vorfällt. Ich habe jedem bereits, als ein Handgeld, einen Unzug geschenkt, dessen sie sehr bedurften. )!

Die Kälte der Königinn von Schweden gegen die Senatoren, den Grafen Gyllenborg, Baron Rosen und Herrn Sparre (Freunde des Fräulein Taube) ist jedem bekannt, der an diesem Hofe lebt. Jene spricht niemals mit ihnen, nimmt nicht die geringste Rücksicht auf sie; ja sie verweigert ihnen den Handkuß wenn

<sup>1)</sup> Bericht vom 2ten Januar 1741. Reichsarchiv, Schweben, Band 79.

<sup>2)</sup> I have made each of them a present already of a suit of cloths, which they greatly wanted, by the way of earnest.

1741. Rrieg zwischen Schweben u. Rufland. 123

andere Senatoren und selbst Personen geringeren Ranzges zu dieser Ehre gelassen werden '). Erblickt sie einen von ihnen wenn sie bei öffentlichen Mittagsmahlen erscheint, so läßt sie ihr Essen, selbst wenn es schon aufgetragen ist, in ihr Zimmer bringen. Jene haben nämtich ein Recht, sogar uneingeladen, so oft an der königlichen Tasel zu speisen, wie sie wollen.

Audienzen bei dem Konige sind unbebeutend 2), er spricht meist nur von der Jagd:

Die Bauern haben Vorstellungen gegen die Kriegs= rüstungen gemacht 3); dem Abel sehr unerwartet, weil dieser sich einbildete jene würden nie wagen, sich in solche Angelegenheiten zu mischen. Einige zweiseln ob sie, nach der Verfassung, hiezu ein Recht haben.

Auf dem Reichstage giebt es viel Streitigkeiten \*).

— Der Kaplan, welcher selbst ein Mitglied des ge= heimen Ausschusses ist und vor dem Hofe predigte, wählte den Text: ein Reich was in sich selbst un= eins wird, geht zu Grunde. — Hievon nahm er Gelegenheit dem Könige seine Lässigkeit (indolence) vorzuwerfen, dem Hause der Edelleute, daß es aus hiskopsigen jungen Leuten bestehe, und seinen eigenen

<sup>1)</sup> Bericht vom 18ten Januar 1741.

<sup>2)</sup> Bericht vom 13ten Februar-

<sup>3)</sup> Bericht vom 20sten Februar.

<sup>4)</sup> Bericht vom 26sten Februar.

Standesgenossen, daß sie für den Frieden beteten, und den Krieg erklärten. — Manche derer die besonnener und wohlhabender sind, fangen an den Folgen eines Krieges nachzudenken; aber die jüngeren Leute, die Officiere, welche Nichts zu verlieren haben und auf Beförderung hoffen, rufen in der Reichsversammlung nach Krieg.

So siegte zulet diese, von Frankreich überdies aufgereizte Partei: am 21sten Julius entschied sich der Reichstag für den Krieg. Später schrieb der englissche Gesandte: die Kriegserklärung ist oberflächlich, der Streit grundlos, und ein übermäßiger Einfluß Ruß-lands hatte sich auf andere Weise vermeiden lassen.

Jedenfalls beschäftigten diese Fehden jene beiden Mächte bergestalt, daß sie zunächst auf die Angelezgenheiten des mittleren Europas nicht einwirken konnten.

Rehren wir jett nach Frankreich zurück um zu sehen wie es seine Stellung behauptet, oder vielmehr allmalig verändert und seine Verpflichtungen umdeutet. Um 31sten December schreibt der englische Gestandte aus Paris!): Die österreichischen Bevollmächtigten sind sehr niedergeschlagen, und fürchten daß Frankreich seine Bürgschaft der österreichischen Erbfolge nicht halten werde. Sie erstaunen über das Beneh-

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Band 88.

men Neapels, Spaniens und Preußens. Hingegen klagt der französische Minister Amelot: Österreich habe den Hof von Versailles getäuscht, indem es ihn glausben gemacht, daß die pragmatische Sanktion Niemand zu nahe trete, während jest fast ein jeder auf irgend einen Theil der Erbschaft Anspruch mache.

Dieser Einwand war gewiß nicht erschöpfend: denn es lag Frankreich ob, vor Übernahme der Bürgschaft zu prüfen, oder, wenn dies verabsaumt war, es jest auf unparteiliche Weise nachzuholen.

Herr Wasner (fährt ber Gesandte am 14ten Januar 1741 fort) ) erinnerte den Kardinal Fleury
auf beredte Weise an die Pflichten Frankreichs, und
daß von ihm abhange Ruhe und Ordnung zu erhalten. — Fleury und König Ludwig XV versicherten:
sie wollten allen übernommenen Pflichten genügen.
Gleichzeitig fragte der sächsische Bevollmächtigte Herr
von Bray, den französischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten Amelot: was er von dem schlesischen Kriege halte? und dieser antwortete: Anfangs
habe man geglaubt Alles sey mit dem wiener Hose
verabredet, und insosern sich darüber nicht sehr beunruhigt; jest sey man dagegen hievon zurückgekommen,
und Frankreich bereit sich mit England und Holland
über zu ergreisende Maaßregeln zu verständigen.

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Band 89.

Herr Wasner scheint überzeugt, daß Frankreich nicht die Hand im Spiele hat und etwa den König von Preußen ankeuert; er glaubt im Gegentheil man würde hier nicht unzufrieden seyn, wenn man wüßte wie er zurückzuhalten sey. Denn nach dem was über die Art und Weise verbreitet wird wie sich der König verstärkt, dürfte er am Ende des Jahres wenigstens 200,000 Mann zusammengebracht haben. Es scheint der Kardinal ermuntert beide Theile, und die Zeit wird offenbaren wen von beiden er durch seine Feinsheiten zuletzt täuschen will.

In Spanien werden brei große Steuern aufgeziegt 1): erstens, zehn aufs Hundert von Ländern, Häusern und allen andern Einnahmen. Zweitens, Erhöhung der Alcavala um vier vom Hundert; deitztens, Erhöhung der Salzsteuer von 40 und 53 Realen. Endlich will man Gehalte und Jahrgelder um ein Drittel herabsehen, welches Alles große Unzusfriedenheit erzeugt. Den Durchmarsch der Spanier hat Frankreich vor der Hand abgelehnt 2).

Man weiß (Schreiben vom 8ten Februar), daß ber Einfall des Königs von Preußen in Schlessen dem madriter Hose sehr willkommen ist und Campo

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Bericht vom 14ten Januar 1741.

<sup>2)</sup> Bericht vom 28sten Januar.

Florido dorthin schrieb!): bem Kardinal Fleury verzursachte dieser Schritt große Freude, auch dürfte er (hiedurch aufgeregt und ermuthigt) dahin gebracht werden, die spanischen Plane zu befördern. Jeht könne indessen noch nichts geschehen, man musse die scachen eindessen noch nichts geschehen, man musse die sachsen oder Beiern leiten, oder wenigstens die Sachen verzwirren um Zeit zu gewinnen. Solch ein Berzug würde den beiden Kronen nicht allein keinen Schasden thun, sondern auch in sosen zu ihrem Vortheil gereichen, als die Engländer mittlerweile ihre Schähe vergeuden und ihren Handel zu Grunde richten, die Franzosen sich aber aus den Schwierigkeiten hervorzarbeiten dürsten, in welche sie jeht der Mangel an Lebensmitteln versehe.

Hierauf bemerkte ber spanische Minister: Frankreich gehe barauf aus Spanien zu täuschen, sich
mit Österreich (etwa gegen Bortheile in den Nieberlanden) auszusöhnen, und gleichwie während des
letten Krieges den madriter Hof in Stich zu lassen.

Laut eines Berichts vom 14ten Upril 2), sagte der Kardinal Fleury um diese Zeit zum russischen

<sup>1)</sup> Dies ist die Ansicht Campo Floridos über die Plane der Franzosen. Das Gegentheil steht jedoch in einem spanischen Berichte.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Banb 90.

Gesandten Fürsten Cantemir: Frankreich habe gar keine Verpflichtung die pragmatische Sanktion auf= recht zu halten, da der letzte Friede mit dem Kaiser nicht vom Reiche bestätigt sen. Indessen erklärte der Kardinal ungefähr um dieselbe Zeit: der König von Frankreich werde keinen Krieg beginnen, — sofern er nicht dazu gezwungen sen!

In einem englischen Berichte aus Paris vom 11ten Mai heißt es: ber spanische Gesandte machte, im Namen seines Königs, dem Kardinal Fleury hefz tige Vorwürfe, welche dieser zuvörderst höslich ablehnte, und dann mit folgendem Entwurfe eines Vertrages hervortrat '):

- 1) Der Rurfürst von Baiern wird Raiser.
- 2) Zum Kriege in Italien stellt Frankreich 80,000, Spanien 50,000 und Neapel 15,000 Mann.
- 3) Port Mahon und Gibraltar erhält Spanien; Toscana, Parma, Piacenza und einen Theil der Lom= bardei bekommt ein spanischer Prinz.
- 4) Die Englander werden für immer vom Uffien= tovertrage ausgeschlossen.
- 5) Cuba wird zwischen Frankreich und Spanien getheilt.

<sup>1)</sup> Bericht aus Wien vom 5ten Mai. Reichsarchiv, Österreich, Banb 136.

- 6) Spanien widersett sich den Planen nicht, wel-
- 7) eben so wenig den Maaßregeln zweier nordisschen Machte, welche Frankreich unter der Bedingung auf seine Seite gebracht hat, daß Spanien auf diese Übereinkunft eingehen will.

Diese Borschläge fanden in Madrit keineswegs den gehofften Beifall, vielmehr zürnte die Königinn von Spanien (laut eines Berichts vom 23sten Ju-nius) ') so heftig über Frankreich, daß sie einem ihrer Vertrauten sagte: sie wolle der Königinn von Ungern große Summen zahlen um nur Parma und Pia-cenza zu erhalten, und die pragmatische Sanktion über und über verbürgen, blos um sich an Frankreich zu rächen.

Erst am 22sten Julius (während dessen sich in der Lage der öffentlichen Angelegenheiten so viel geän= dert hatte) ertheilte Spanien auf obige Vorschläge folgende Antwort:

Es sen gleichgültig für Spanien wer Kaiser werbe, wenn man nur die aufgestellten Unsprüche anerkenne. Zum italienischen Kriege wollte es 30,000 Mann stellen. Über die Vertheilung der Eroberungen könne es sich noch nicht aussprechen, über den Ussientover= trag nicht die Hande binden, französische Eroberun=

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Band 90.

gen in den Niederlanden nicht billigen, Baierns Recht auf Bohmen nicht zugestehen, von Cuba nichts abtreten, und auf die Plane der nordischen Mächte nicht eingehen, bevor es erfahre von welchen Mächten und Planen die Rede sep.

Über diese Antwort war der Kardinal Fleury sehr unzufrieden; sie kam indessen zu spat um für Erhaltung des Friedens etwas bewirken zu konnen.

## Dreizehnter Abschnitt.

Dbgleich der Kardinal Fleury gegen Ende des Monats Mai 1741 1) noch immer von seiner Friedensliebe sprach, gingen doch so viel Kriegsvorbez reitungen nebenher, daß die Engländer eine Ausschnung Preußens und Österreichs immer dringender wünschen und betreiben mußten. Auch ließ sich Friedrich II auf neue Verhandlungen ein; mehr jedoch um Zeit zu gewinnen, als weil er an die Möglichz keit eines glücklichen Erfolgs glaubte. Nachstehende Auszüge erläutern den Gang der Dinge.

<sup>1)</sup> Bericht vom 24sten Dai aus Paris. Ebenbaselbst.

Den 13ten Mai 1741 berichtet Lord Hnnbford aus Brestau über eine Audienz bei dem Konige von Preußen '). Dieser war sehr lebhaft und heftig über Englands Benehmen und bie Erklarungen im Parlamente. Auf Hyndfords Frage: was er forbere? antwortete ber gegenwartige Minister von Pobewile: Mieberschlesien und Breslau; und ber Konig fügte hinzu: die Königinn von Ungern kann sich glucklich schäßen so gut bavon zu kommen. Gie sehen, es fteht in meiner Macht mich von gang Schlesien und nachstbem von Mahren Meister zu machen. die kleine, unbedeutende Stadt Dimut kann mich nicht aufhalten und bann find alle Berbindungen mit Bohmen abgeschnitten. Ungeachtet meiner Giege, will ich indessen noch immer gemäßigt (reasonable) senn. - Auf die Frage: ob er bann ben übrigen Theil ber pragmatischen Sanktion aufrecht erhalten und feine Stimme zur Kaiserwahl geben wolle? — ant= wortete er: Ja! - Noch am 11ten Junius erklarte Friedrich?): er wolle sich mit vier, ihm bequem gelegenen Herzogthumern Schlesiens begnügen.

Ohne Zweifel mit Rucksicht auf diese Erklarun= gen, schrieb Lord Harrington den 21sten Junius an

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Band 53.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst.

Robinson nach Wien 1): er solle alles Mögliche thun, Maria Theresia zur Unnahme ber so sehr verringer= ten Forderungen Preugens zu bewegen, und bann zum Konige eilen um die Sache vollig zu Stande zu bringen. Man burfe feinen Augenblick verlieren, fonst einige sich Preußen mit Frankreich und ein lan= ger, boppelt gefährlicher Rrieg ftehe bevor. - Nach ben inståndigsten, bringenbsten Empfehlungen diefer Ungelegenheit, fahrt Harrington fort: bei biefer langen Reihe brohender Gefahren stehen nicht blos eine ober zwei Landschaften, es steht die ganze Erbschaft ber Koniginn von Ungern auf bem Spiele. Sollte der wiener Sof langer berathen: ob er einen feiner machtigsten Feinde burch Berpfandung einer kleineren ober großeren Strede in Schlesien gewinnen folle, follte er langer in biefer Bethorung (infatuation) beharren, fo muffen Sie fuhlen laffen, daß dem Ronige von England dies als ein schlechter Dank erscheint, fur so viele mefentliche und kostspielige Beweise feiner Reigung Ofterreich beizustehen und es aufrecht zu er= halten. Es wird aber aus Eigensinn und Thorheit fich und England in einen gefahrlichen Rrieg fturgen u. f. w.

So begannen am 24sten Junius neue Verhand= lungen in Wien, über welche Robinson den 27sten

<sup>1)</sup> Reichsardiv, Ofterreich, Bant 197.

1741. Berhanblungen zwifchen Preußen zc. 133

Junius Bericht erstattet. — Die Meinungen, sagt er, find getheilt. Bartenftein g. B. behauptet: man muffe lieber alle italienische Besitzungen dem Konige von Sardinien abtreten 1), als einen Fuß breit Land an Preußen. Der Großherzog will der Koniginn nicht einmal zur Abtretung von Glogau rathen; aufs Allerhochste moge man dies Herzogthum als ein ein= losbares Pfand weggeben; welche Worte er wieder und wieder aussprach. Ja, wollte er sich heraus= nehmen zu empfehlen daß man mehr, oder irgend etwas in anderer Weise abtrete, so wurde er (wie er mir im Bertrauen fagte) nicht Ginfluß genug haben, et bei der Königinn durchzusetzen. Er sen aber sehr entfernt, selbst irgend weiter zu gehen, vielmehr wurde er jeden, der es im Rathe der Koniginn thate, für den größten Berrather halten. Dies komme nicht aus Mangel an Achtung vor dem Rathe bes Konigs von England, ober weil man die fur Ofter= reich und England obwaltenden Gefahren verkenne; sondern ce folge aus der Natur der Dinge und weil die Lage des von Preußen geforderten Landes jene Bewilligung unmöglich mache. Denn einmal im Besitze der vier Herzogthumer, sen der Konig nicht blos Herr von gang Schlesien, sondern auch von

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel war hier wiederum Leidenschaft im Spiele.

Mahren und Bohmen 1), sobald es ihm gefallen sollte seine ehrgeizigen Plane weiter in Ausführung zu brin: gen. Es sind, sagte er, Eure auf Unmöglichkeiten gegründete Verhandlungen, welche uns untergraben.

Der Großherzog gab zu: daß seine Raschheit möglicherweise über ihn, die Königinn und über England Berderben herbeiführen könne; aber er sen außer Stande den Sturm zu beschwören, und ich nicht hinreichend mit seiner Stellung bekannt. Er leide mehr als ich wisse, im öffentlichen Urtheile, weil er mehr und langer vom Könige von Preußen Sutes gehofft habe, als dieser es verdiene.

Ich sagte ihm: England werde, seiner Lage nach, zute & t von dem Verberben leiden, welches dieser Host über dasselbe und sich herbeiziehe. Ja (antwortete er) dieser versluchte Graben²) trennt Euch von dem Festlande. Wollte Gott, Ihr gehörtet zu diesem, dann würdet Ihr fühlen gleichwie wir. Wäre der Kursfürst von Hannover König in der Mitte Deutschlands, und man forderte den besten und nothwendigsten Theil seiner Länder, würde er ihn hergeben? — Ja! erwiesderte ich, wenn sein eigenes Schicksal und Englands Schicksal lediglich so davon abhänge, als das der Közniginn und Europas davon abhängt, etwas mehr oder

<sup>1)</sup> Diese Ansicht bestätigte sich nachmals auf keine Beise.

<sup>2)</sup> That cursed ditch.

weniger in Schlesien aufzuopfern. — Er wolle (schloß der Großherzog) lieber allen Kronen, auch der Kaiserzerne entsagen, als sie auf Kosten seiner Gemahlinn erwerben.

Bas die lette anbetrifft, fo befitt fie alle nur bent= bare, liebenswurdige Eigenschaften, und in ber That mehr Unlagen als man nach ihrer geringen Erfah: rung vermuthen follte. Desungeachtet wird fie bis= weilen von zu großer Lebhaftigkeit fortgeriffen. hat genug Geift, und wird ihn immer haben, fich leiten zu laffen; aber noch nicht Kenntniß genug felbst zu regieren. Gie vertraut der Unmuth ihres Beneh: mens um Eindruck zu machen; und dies macht es ihr leichter und fie bereiter ihre Rlagen gegen gewiffe Personen auszusprechen, sobatd sie es über sich ge= winnt ihre Leibenschaft zu bezähmen. In bieser Weise ließ sie vor einigen Wochen gegen ben papstlichen Runtius fallen: ihre Berbundeten murben fie zwin= gen einen noch schlechtern Frieden als ben von Bel= grad abzuschließen, worunter sie die Abtretung Nieber= fchlefiens nebst Breslau verftanb.

Den 27sten Junius wiederholte Robinson seine Borstellungen beim Großherzoge und den Ministern; gleich vergeblich. Auf Glogau (sagt er) ware man vielleicht eingegangen, nicht aber auf mehr, welche Ereignisse und welche Noth auch eintreten mochte. — Die Königinn ist schlechterbigs dagegen irgend etwas

in Schlesien abzutreten, was in ihrem Rathe viel Spaltung und Verwirrung hervortreibt. Innerlich ist der Großherzog wol anders gesinnt. Graf Stahzremberg erklärte mir: "er erwarte von Gottes höherer Eingebung was zu thun sen;" worauf ich ihn der Hulfe Gottes anempfahl! — Eine dritte Berathung mit den Ministern war gleich vergeblich und in Wahrzheit nun auch zu spät.

Des langen Zögerns mübe und durch die Verschältnisse zu einem Beschlusse hingedrängt, hatte Friedzich II am 5ten Junius insgeheim einen Vertrag mit Frankreich abgeschlossen!), dessen Dasenn man indessen schon den 24sten Julius in London²), und wol gleich darauf in Wien kannte.

über eine Berathung mit den österreichischen Mi=
nistern, schrieb Robinson: als sie von dem Vertrage
zwischen Preußen, Frankreich und Baiern hörten, sie=
len sie rückwärts in ihren Stühlen nieder, gleichwie
Todte. Es war zu spät, und in der That weder
mehr noch weniger geschehen als sie erwartet, — und
dennoch nicht gehandelt hatten. Maria Theresia und
der Großherzog klagen laut über das Benehmen
und die Zweideutigkeit des Königs von Preußen.

<sup>1)</sup> Valory Mémoires I, 108.

<sup>2)</sup> Schreiben Lord Harringtons vom 24sten Junius. Reichsarchiv, Hfterreich, Band 136.

1741. Unterhandlungen zwisch. Bfterreich zc. 137

Noch immer hege ich einige Hoffnung diesen von Frankreich abzuziehen. — In Folge einer Audienz bei Maria Theresia schreibt der Gesandte weiter: die Königinn scheint nicht fähig zu einer allgemeinen Betrachtung. Sie denkt nur an Schlesien, als ware dies
der einzige Gegenstand, weil er jest am wehesten thut.
Sie verrieth mehr die beschränkte Denkweise derer,
welche sie am meisten hort, als solcher welche mit der
Zeit (wie ich hoffe) besser das Ziel treffen werden.

Am ersten Julius berichtet der englische Gesandte aus Paris!): Herr Wasner erzählt aus guten Quel= len: daß vor wenigen Tagen hier über Krieg und Frieden berathen worden, und man sich für jenen ent= schieden habe. Aber wann, oder wo, wird nicht bezrichtet. Als Wasner dem Kardinale Fleury sagte: er höre, daß Baiern ein Heer sammeln und 40,000 Franzosen zu demselben stoßen würden, lachten Se. Emi= nenz, ohne jedoch ein Wort zur Widerlegung zu äußern.

Den 2ten Julius bestätigt der Gesandte, daß die Unterstützung Baierns und ein Zug nach Böhmen beschlossen worden. Fleury sey gezwungen den Kriegs= lustigen nachzugeben.

Unterdessen hatte Lord Hyndford dem Könige von Preußen die erste Untwort des wiener Hofes vorge=legt. Er nannte dieselbe (schreibt Hyndford den 24sten

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Band 90.

Julius) 1) eine langweilige, thorichte, verkehrte Untwort, würdig des wiener Hoses. Ich muß, suhr er fort,
ihnen eine andere Schlacht liesern, denn sie werden
nie vernünstig werden, bevor ich sie ganz aus diesem
Lande vertrieben habe. Als auf seine Entschädigungen in Schlessen, oder in den Niederlanden die Rede
kam und bemerkt ward<sup>2</sup>): er möge nur fordern; so
sagte er lächelnd: wenn ich dann fordern soll, so will
ich genug fordern, nämlich Brabant, Flandern, Obergeldern, kurz Alles das was Österreich in jenen Gegenden besitzt, und ich will Niederschlessen so lange
behalten, dis ich in den Besitz jener Länder gesetzt bin.

Hyndford irrte sehr, wenn er glaubte, der König sen über unbedeutende Anerbietungen in den Niederslanden erfreut. Ihm lag gar nichts daran, sich in fernen Gegenden große Gefahren zu bereiten, statt sich in der Nähe abzurunden.

Auf das Andringen: Osterreich solle genau angeben, was es abtreten wolle? bot es für Bündniß, Stimme zur Kaiserwah! und Räumung Schlesiens

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Österreich, Band 137.

<sup>2)</sup> Andererseits dachte Österreich auch baran, die Neutralität Frankreichs durch eine Abtretung in den Niederlanden zu gewinnen. Reichsarchiv, Preußen, Band 53. Bericht vom 25sten Julius.

1741. Robinfon in Brestau und Strehlen. 139

— Nichts als das österreichische Geldern, und nachträglich im äußersten Falle noch Limburg und zwei Millionen (Gulden?).

Dem Besehle Harringtons gemäß, eilte endlich Robinson selbst von Wien nach Schlesien. Den Iten August schreibt er aus Breslau'): Wir haben Nachricht, der König sep bis zum 12ten August nicht unbedingt an Frankreich verpflichtet, weshalb es die höchste Zeit ist mit ihm abzuschließen. Herr von Podewils gab aber sogleich zur Antwort: ohne meinen Herrn in Schlesien zu befriedigen, kann und wird
nichts geschehen.

Den Iten August hatten Robinson und Hyndsford im Lager bei Strehlen Audienz vor dem Könige. Als ich (schreibt Robinson)<sup>2</sup>) zuvörderst am Augemeisnen sestigend, der zwei Millionen Gulden erwähnte, wosür es dem Könige gefallen möge Schlessen zu räusmen; rief er aus: so hält man mich also für einen Bettler? Ich soll mich aus Schlessen zurückziehen und für Geld, nachdem ich zu bessen Eroberung so viel Schätze und Blut verwandt habe. Nein, mein Herr, daran ist nicht zu denken. Wenn Sie nichts Bessers vorzuschlagen haben, so lohnt es nicht der

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Banb 137.

<sup>2)</sup> Man vergleiche bie Erzählung bes Königs, in ber Geschichte seiner Zeit.

Mühe bavon zu reden. — Diese Worte waren besgleitet mit brohenden Bewegungen und Zeichen gros gen Zornes.

Last uns sehen, sagte hierauf der König, was es weiter gibt. Ich bot jest das österreichische Geldern.
— Was sehlt uns denn, sagte der König (zu Posdewils sich wendend) an Geldern? Fast gar Nichts! Auch Das ist nur Bettelkram (gueuseries). Wie, solch Nest (dicoque) für alle meine gerechten Ansprüsche in Schlesien! — Sein Unmuth wuchs hier in dem Maaße, als ich ein tieses Stillschweigen bevbachtete und es endlich nur brach, um Seine Majestät zu ersuchen: er möge Das, was ich gesagt hätte, eisniger Ausmerksamkeit würdigen.

Mylord! des Königs Verachtung Dessen, was ich gesprochen, war so groß und in so heftigen Ausdrüschen zu Tage gelegt, daß wenn jemals, es jeht Zeit war, den lehten Versuch zu machen, durch das Anerbieten des ganzen Herzogthums Limburg. Verloren wir einen Augenblick, so hatte Nichts den König abzgehalten uns zu entlassen. Ich lobte das Herzogthum aufs Höchste, beschrieb es aufs Beste und fügte hinzu: der Kurfürst von der Pfalz habe ganz Verg dassür hingeben wollen. — In diesem Augenblick unterbrach mich Herr von Podewils und sagte: gerade das Gegentheil sey wahr, der Kurfürst habe Verg nicht dassür hingeben wollen.

hierauf bemertte ber Ronig: er tonne nicht begreifen, wie Ofterreich mage an die Verlegung einer so heiligen Pflicht zu benten, welche jeden Boll breit Landes in Belgien unveraußerlich mache! - Dies, bemerkte ich, ift nur ber Fall ben Frangofen gegen= uber. - Go lautet (fagte der Ronig) Gure jetige Muslegung; aber die Frangofen behaupten, baß es mehr eine Festsetzung zu ihrem Vortheile, als wider fie mar. Das mich anbetrifft, so habe ich feine Reigung, mich in jenen Begenben auf eine nutlofe Beife zu vergrößern, viel weniger (bort) Geld auf neue Fe= stungswerke zu verwenden, wie Sie mir anrathen. Habe ich hier nicht Festungen genug für Jemand, der mit feinen Nachbarn in Frieden leben will? Deber Frankreich, noch Holland haben mich beleidigt, noch will ich sie beleidigen, was durch so ungesetzliche Erwerbungen sicherlich geschehen murbe. Überdies, wer wurde fie mir verburgen? - 3ch bemerkte: der Plan fen, auch Burgschaften herbeizuschaffen. - Burgschaften, entgegnete ber Konig, wer denkt denn in die= fer Zeit daran sie zu halten? hat nicht Frankreich und England die pragmatische Sanktion verburgt? Warum fliegt Ihr nicht Alle herbei, ber Koniginn Hulfe zu leisten? — Ich fagte: ich konnte nicht Al= les verantworten, aber die Gewalt der Umstande wurde gewiß die mahren Freunde Ofterreichs und ber europaischen Freiheit ans Licht bringen. — Wer, mein

Herr (fagte ber Ronig), wer find denn diefe? 1) -Ich erwiederte: Rufland muffe jeden Falls tagu gehoren, welche Macht in Bezug auf die Turken nicht bestehen konne, ohne die Erhaltung Ofterreichs. -Schon, Schon, mein herr, die Ruffen! Es past fich nicht, daß ich mich barüber ausspreche, aber ich habe Mittel für biefe2). — Hierauf fagte ich: bie Ruffen waren nicht die einzige Dacht, welche Berpflichtungen gegen die Ofterreicher habe und es mit ihnen halten muffe; so baß, wie abgeneigt auch eine folche Dacht fenn moge, - hier fiet mir ber Konig in die Rede, legte ben Finger am seine Rafe und rief aus: teine Drohungen, mein Herr, wenn es Ihnen gefallt; teine Drohungen! -- Lord Hyndford bemerkte hierauf: ich wurde gewiß Richts außern, mas nicht mit ben mir ertheilten Unweifungen übereinstimme, und herr von Podewils warf etwas dazwischen, was, wie er glaubte, geeignet fen, seinen herrn zurudzuhalten. - Gire, fuhr ich jett fort, ich sage nicht, was die Anderen thun werben, fondern was sich von felbst machen Und wenn ich nur von Dem spreche, was nicht ausbleiben kann, so sind dies keine Drohungen. Mein Eifer für das Publikum brachte mich hieher -Das Publikum (fiet der Konig ein) wird Ihnen ba-

<sup>1)</sup> Qui dont, Monsieur, qui sont ils ceux la?

<sup>1)</sup> I have means for them.

für viel Dank wissen. Doch hören Sie: was Rußtand anbetrifft, so wissen. Sie wie es damit steht; vom Könige von Polen habe ich Nichts zu fürchten, und der König von England —, er ist mein Verwandter, er ist mein Allesz wenn er mich nicht angreift, werde ich ihn nicht angreisen, und wenn er es thut, so wird der Fürst von Anhalt die Sorge übernehmen (en aura soin).

Jest erwähnte ich der Rachricht, daß ber Konig nach dem 12ten August sich ben Franzosen anschlies Ofterreich ziehe seine Freundschaft vor, gen wolle. werbe fich aber, wenn er sie verschmabe, gang in Frankreiche Bande geben. Über biefen Punkt schwieg. der Konig gang. Ich liebe es nicht Vermuthungen aufzustellen, wenn ich aber eine machen follte, so wurde ich sie auf bas Bewußtsenn seiner Schuld grunden. -Von Zeit zu Zeit hob er das Wortheilhafte feiner jetigen Stellung hervor, an der Spite eines machti= gen und (wie er davon fpricht) unüberwindlichen Dee= res, hinter ihm das bereits eroberte Land, welches ber einzige Gegenstand feines Strebens ift, welches er ha= ben will und haben muß, aus welchem er sich nicht herauskaufen laßt, wo er lieber mit aller seiner Mann= schaft zu Grunde geht. Mit welchem Ungesicht: (fuhrer fort) soll ich meinen Uhnherren entgegentreten, wenn ich Rechte aufgebe bie ich von ihnen übernom= men habe, mit welchem Rufe (reputation) konnte ich

leben, wenn ich leichtsinnig ein Unternehmen, die erfte That meiner Regierung aufgabe, nachdem ich fie mit Überlegung begonnen, mit Festigkeit burchgeführt und beschlossen habe, sie aufs Außerste zu behaupten. Be= darf ich bes Friedens? Lagt diejenigen, welche denfelben bedurfen, mir geben was mir fehlt, ober lagt fie noch= male fechten und nochmals geschlagen werben. Saben fie nicht ganze Konigreiche an Spanien gegeben, und tonnen fie nicht ein Paar unbedeutende Fürstenthu= mer an mich wenden? Wenn die Koniginn mir nicht alles Verlangte bewilligt, so werbe ich nach vier Wo= chen, vier Fürstenthumer mehr fordern. Jest verlange ich gang Miederschlesien und Breslau, und mit biefer Untwort mogen Gie nach Wien zurudkehren. Zweimal fragte ich ben Konig: ob er babei beharre? und er antwortete: Ja! Dies ist meine Untwort und ich werbe nie eine andere geben.

Wir Beide schlugen jest vor: wir wollten. dem Herrn von Podewils die wiener Vorschläge zur Ansnahme näher entwickeln. Der König aber sagte: meine Herren, meine Herren, es ist ganz unnüt daran auch nur zu denken; — und hiemit nahm er seinen Hut und begab sich plotlich hinter den Vorhang in den inneren Theil des Zeltes. Ich sagte zu Herrn von Podewils: Frankreich werde Preußen aus Eigensnut verlassen; und er antwortete: Nein, nein, Frank-

1741. Berhandlungen zwisch. Österreich zc. 145 reich wird uns nicht tauschen (planter), da wir es nicht getäuscht haben.

## Vierzehnter Abschnitt.

Daß die auf vorstehende Weise begonnenen Un= terhandlungen, bei der Lage Friedrichs und aller an= deren Machte, nothwendig mißlingen mußten, hatten die ofterreichischen Minister und die englischen Abge= ordneten leicht vorhersehen konnen. Gie behielten je= doch weniger die Wirklichkeit und das Ausführbare im Auge, denn das was sie wunschten; und felbst Maria Theresia sagte (als ihr Robinson in Wien über den Ausgang Bericht erstattete): es konne nichts weiter geschehen 1), sie konne und wolle nichts anderes thun, als sich sogleich mit bem Kurfürsten von Baiern vergleichen (make up). Ule nun aber Mitte August bereits eine Abtheilung Franzosen über ben Rhein ging, vermochte Robinson den wiener Sof nochmals Unterhandlungen mit dem Ronige von Preußen ein= zuleiten und ihmi Niederschlessen nach einer Linie an=

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Österreich, Band 138. Bericht vom 24sten August.

zubieten welche von Greifenberg über Wohlau quer burch bas Land ging. Breslau war gar nicht er= wähnt, und Maria Theresia wollte nur 14 Tage an dies Erbieten gebunden senn.

Den 29sten August fam Robinson zum zweiten Male in Breslau an 1): was jedoch vor vier Monaten wol bankbar mare angenommen worden, fand jest (fcon ber angehangten gefährlichen und laftigen Bedingungen halber) keinen Eingang, und Robinson kehrte unverrichteter Sache zurud. Um Sten September bot end= lich Österreich ganz Niederschlessen (sowie es Friedrich II verstand) nebst Breslau; aber auch auf diesen Untrag wollte ber Ronig nicht eingehen, weil die Berhaltniffe sich wesentlich verändert hatten 2). Er antwortete am am 16ten September 1741 bem Lord Sonnbford: J'ai recu le nouveau projet d'alliance que l'infatigable Robinson vous envoye. Je le trouve aussi chimérique que le premier, et vous n'avez qu'à répondre à la cour de Vienne, que l'Electeur de Bavière sera Empereur et que mes engagements avec le Roi très-chretien et l'Electeur de Bavière étaient si solennels, si indissolubles et inviolables, que je ne quitterais ces fidèles alliés pour entrer en liaison avec une cour, qui ne peut être et ne

<sup>1)</sup> Bericht vom 2ten September.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Banb 54.

1741. Beitere Berhandl, mit Friebrich II. 147

sera jamais qu'irreconciliable envers moi. Qu'il n'était plus temps de la secourir, et qu'elle devait se résoudre à subir toute la rigueur de sa destinée. Ces gens, sont ils fols Mylord de s'imaginer que je commise la trahison de tourner en leur faveur mes armes contre mes amis, et ne voyez vous pas vous même, combien est grossière l'amorce qu'ils me tendent? Je vous prie de ne me plus fatiguer avec de pareilles propositions et de me croire assez honnête homme, pour ne point violer mes engagements,

Ungeachtet dieser Versicherungen war der König keinesweges abgeneigt sich mit dem wiener Hofe einsteweilen so zu verständigen, daß ihm sein Besitz gesichert und die Kriegslast erleichtert werde, ohne einen Bruch seiner anderweiten Verträge in sich zu schließen. Ein Bericht Hyndsords vom 4ten Oktober aus Neisse, handelt von einer neuen Audienz!), die ihm Friederich II bewilligt hatte. Dieser beschwerte sich, daß der König von England und der Kurfürst von Hanenover verschieden sprächen und handelten, doch verspreche er ihnen kein Leid anzuthun (To do no harm). Der englische Plan gegen Osnabrück, Münster und Hildesheim habe Köln erzürnt und die Franzosen aufsgereizt, Theil zu nehmen und Hannover zu besehen.

<sup>1)</sup> Gbendafelbst.

Doch wolle er Alles thun sie davon abzureben. Sach= sen seh dem großen Bündniß beigetreten und werde für seinen Theil Mähren und Oberschlesien erhalten.

Der König sagte nochmals: ich will thun was ich kann; aber (unter uns) ist es nicht vernünstig daß der König von England mir zu gleicher Zeit verschafft, was mir bequem ist? — Auf die Frage: was das sen, suhr er fort: er muß mir die Lehen in Mecklenburg geben und (unter uns) die Bürgschaft Kußlands für Schlessen auswirken.

Dem Konige lag indessen (wie gesagt) gar-nichts baran, Maria Theresia gang zu Grunde zu richten, weshalb der preußische Minister Graf Golz noch wah= rend des Septembers an Lord Hyndford schrieb: Alles was wir zum Besten ber Koniginn (welches uns teineswegs gleichgultig ist) thun konnen, ist, bag wir ohne einen besonderen Bertrag abzuschließen, ihr Deer von hier abziehen lassen und uns in Schlessen die Zeit vertreiben (amuser), ohne irgendwo gegen irgend= wen thatig zu werden. — In einem zweiten Briefe bes Grafen Golz an Hyndford vom 28sten Septem= ber heißt es: Sie werden einsehen, daß ber Konig keinen besonderen Frieden mit Ofterreich abschließen kann; die Franzosen wurden es ihm in Westphalen entgelten laffen und bies den allgemeinen Frieden nur weiter hinausschieben. Ich habe Befehl Ihnen zu sagen: wenn Sie die Unterhandlung bis zum Winter

hinziehen können, so wird man Mittel sinden die Saschen in Ordnung zu bringen (ajuster). Mittlerweile mussen die Stadt Neisse ohne Berzug einnehmen lassen, und mögen dann mit ihrem Heere hinziehen, wohin sie wollen. Mit Niederschlessien und Neisse will der König sich begnügen. So wird der Krieg in Wahrheit, wenn auch nicht dem Scheine nach beendet, und wir nehmen Winterlager in Oberschlessen, jedoch ohne Steuern beizutreiben.

In Folge dieser vorläusigen Verhandlungen kam es am Sten Oktober ) in Schnellendorf zu einer sehr geheimen Zusammenkunft des Königs, mit dem österzeichischen Feldmarschall Neipperg, welcher der General Lentulus, der Oberste Golz und der englische Gesandte Hyndford beiwohnten. Dem Berichte des letzteren vom 14ten Oktober ) ist Folgendes entnommen: Nach eiznigen Berathungen einigte sich der König mit dem Marschalle. Jener war ungemein höslich und zuvorzkommend und machte große Versicherungen seiner guzten Wünsche und Ubsichten für die Königinn und den Großherzog, seitdem beide nicht mehr halsstarrig

<sup>1)</sup> Um diese Zeit ward auch eine besondere Unterhandung zwischen Österreich und Frankreich versucht, welche Maria Theresia abbrach. Hyndsords Bericht vom 2ten Februar 1742.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv, Preußen, Band 54.

(obstinate) waren. Denn sonst, fügte er hinzu, wurde er sie aufs Außerste verfolgt haben. Jest hingegen sep er durch die Unfalle der Königinn wirklich betrof= fen (concerned) und wenn diese Sache geheim gehalten werde, wolle er zu ihrem Besten mehr thun, als ihm jest zu sagen freistehe. Er gab zu verstehen: er werde sich bemühen (im Widerspruch gesen Sachsen) der Königinn Mähren und Oberschlessen zu erhalten, und zu verhindern daß die Basern nicht Winterlager in Böhmen nähmen. Auch ließ er durch Golz 50,000 Dukaten sür die in seinem Winterlager erforderliche Verpslegung bieten.

Der König verweilte über zwei Stunden, sprach die ganze Zeit mit der größten Theilnahme für die Königinn und den Großherzog, und gab dem Marzschall Neipperg seinen Rath über den Feldzug gegen die Verbündeten. Insbesondere empfahl er diesem, sich mit dem Fürsten Lobsowiß zu vereinigen und seiznen Schlag zu thun, bevor dies den Verdündeten ihz rerseits gelänge. Für den Fall daß Neipperg glückzlich sey, gab der König kaum weniger zu verstehen, als daß er auf die Seite der Königinn treten wolle (take part with the queen); wenn sie aber noch unglücklich sey, musse er an sich selbst denken.

über Alles aber hat er Jedermann das größte Geheimniß empfohlen, und (um Herrn von Valory zu täuschen) auch gebeten ihm eis nen Brief zu schreiben und in demselben über ben schlechten Erfolg meiner Bemühungen für eine Ausschnung zu klagen. Dieser Brief solle im Lager mit
einem Trompeter anlangen, wenn er zu Tische site.
Er werde Sorge tragen, daß Herr von Valory bei
ihm speise und ihm den Brief sogleich zeigen.

Die Bedingungen des Abkommens vom 9ten Dkztober sind: Reisse ergibt sich nach 14 Tagen und die Besatzung erhält freien Abzug. Nächstdem bleibt der König ruhig und parteilos; und begnügt sich mit Niederschlessen und Neisse. Ein Theil des preußischen Heeres nimmt Winterlager in Oberschlessen. Es sinz den keine Steuern und Werbungen, wohl aber Fouzragelieserungen statt. Von Zeit zu Zeit wird, des Scheines halber, ein kleiner Krieg geführt. Man wird, wo möglich, dis zu Ende des Jahres einen vollständigen Vertrag abschließen.

Die Gründe, weshalb Friedrich diesen Waffenzstillstand einging, hat er in der Geschichte seiner Zeit umständlich dargelegt.). Er wollte vor Allem nicht durch Unterdrückung Österreichs eine Überlegenheit Frankreichs begründen, und dadurch aus einem selbstzständigen Verbündeten zu einem abhängigen Knechte hinabsinken. Er wollte die Zeit benutzen, sein Heer zu verstärken, und wußte daß geheime Unterhandlun=

<sup>1)</sup> Ocuvres posthumes 1, 196.

gen Österreichs mit Frankreich, sowie Ausplaudern des streng anempsohlenen Geheimnisses ihm nothigen Falls immer Gelegenheit und Vorwand geben wur= den, andere Maaßregeln zu ergreisen.

Ubrigens brang Friedrich auf diese Geheimhaltung keineswegs blos um den Ofterreichern eine Falle zu legen (welche sie ohnedies hatten vermeiden konnen); sondern sie war ben Franzosen und Baiern gegenüber in der That durchaus nothwendig. Aber schon den 21sten Oktober mar das Geheimniß ausgeplaudert 1). Graf Rhevenhiller schrieb es dem Grafen Wratislaw und dieser machte in Dresden bekannt: der Friede zwischen Preußen und Bsterreich sen abgeschlossen. Friedrich II war hierüber außerst erzürnt und drang auf einen feierlichen Widerruf. Bugleich schrieb Golz an Hyndford: wenn Ofterreich nicht eiligst einen vollen Frieden schließe, werde es sich selbst den groß= ten Schaden thun und der Konig (dem seine Ber= bundeten täglich mehr boten) nicht länger zurückzu= halten senn. Auch außerte dieser bald nachher2): im Fall die Königinn nicht sogleich abschließe, werde er vier Herzogthumer mehr fordern, und davon nicht ab= gehen, bevor er völlig geschlagen sep.

Endlich traf die Nachricht ein: Maria Theresia

<sup>1)</sup> Hundfords Berichte. Reichsarchiv, Preußen, Bb. 54.

<sup>2)</sup> Bericht vom 9ten November 1741, Band 53.

1741. Syndfords Berhandl. mit Friedrich. 153

habe bie obigen Bebingungen vom 9ten Oftober 1) ange-Weil aber nicht gleichzeitige Schritte zum Abschluß eines völligen Friedens geschahen und das Geheimniß überall bekannt ward, mahrend die Sach= sen und Baiern in Bohmen einruckten und Prag am 26sten November eroberten; so hielt sich Friedrich nicht fur verpflichtet, seinerseits für den Frieden weiter zu wirken. Um 16ten December erklarte ba ber wiener Sof bas Geheimniß allen euro= paischen Höfen mitgetheilt habe, so sen er durch bas Abkommen vom 9ten Oktober nicht langer gebunden. Der wiener Hof leugnete alle unmittelbare Schuld und schob sie auf allgemeine Gerüchte und Gespräche, während Lord Hyndford (der sich in seinen Hoffnungen getäuscht sah) die bittersten Klagen über Friedrich II ethob.

Der König (sagt er) geht nur barauf aus sein Interesse wahrzunehmen<sup>2</sup>), ohne regelmäßigen Plan und System. — Dieser Nachsatz steht jedoch in Wisberspruch mit dem Vordersatze. Denn Preußens Wohl und Größe, nicht dem Vortheile Österreichs, Frankreichs oder Englands unterzuordnen, war das vom Könige unwandelbar und consequent verfolgte System. Alle Underen thaten in ihrer Art dasselbe, nur zum Theil:

<sup>1)</sup> Bericht vom 12ten Rovember.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

mit anderen Formen, Wendungen und nach herkommstich diplomatischer Weise. Daran nahm unter Mehsen Lord Hyndsord, ein Diplomat der alten Schule, den größten Unstoß: er konnte sich mit einem Könige von Preußen durchaus nicht verständigen, er konnte ihn nicht begreisen, weil er keineswegs mehr wie ein ehemaliger Markgraf von Brandenburg sich von Franksreich oder England wollte gängeln lassen. Reine Bande, klagt deshald Hyndsord), sind stark genug, den König gegen sein eigenes Interesse zu fesselzlungen. Über dies durch neue mündliche Borstelzlungen. Über diese Audienz berichtet er den 26sten December im Wesentlichen Folgendes.

Der König sagte: es thut mir leid, daß die Österreicher es mir ummöglich gemacht haben, ihnen Dienste zu leisten. Wenn sie (wie es ihr eigener Vortheil erforderte) das Geheimnis bewahrt hatten, würde ich ihnen Mahren und Österreich erhalten ha= ben; wogegen es nicht mein Vortheil ist, wenn sie Böhmen und Oberschlessen besissen. Denn über kurz oder lang würden sie mir sehr unruhige Nachbarn geworden senn; während es nicht so leicht ist, von Mahren aus herüberzukommen. Sie haben aber ei= nen doppelten Zweck gehabt bei Verbreitung des Gesheimnisses: erstens mich bei meinen Verbündeten

<sup>1)</sup> Bericht vom 15ten December 1741.

1741. Syndforde Berhandt. mit Friedrich. 155

verdächtig zu machen; zweitens, bei einigen Kurfürsten in Bezug auf die Kaiserwahl Zweisel zu erregen. Ferner, Mylord, ich rede aufrichtig (naturellement) mit Ihnen, haben jene eine andere Thorheit beganzen, daß sie sich Prag vor der Nase (a leur barbe) wegnehmen ließen, ohne eine Schlacht zu wagen. Wenn sie glücklich gewesen wären, ich weiß nicht was ich gethan hatte: jeht aber haben wir 130,000 Mann, gegen ihre 70,000, und es ist zu vermuthen, daß wir sie schlagen und ihnen dann nichts übrig bleibt, als einen Frieden zu schließen so gut als es gehen will. Seit der Umwälzung, welche die Franzosen durch ihre Intriguen in Rußland zu Stande brachten, haben sie auch jede Aussicht auf dieser Seite verloren.

Uls Hyndsord bemerkte: Frankreich werde an ihm keine gleich große Macht, von einer verschiedenen Rezligion gründen wollen; antwortete Friedrich: was die Religion anbetrifft, so ist sie die geringste Sorge der Fürsten'). — Wie (sagte Hyndsord weiter), wenn Frankreich und Rußland einig seyn sollten; welche Gefahr für die beiden dazwischen Liegenden! — Wenn das geschähe (erwiederte Friedrich), müssen wir und wehren so gut wir können. — Wie (fuhr der Gezestandte fort) wenn Österreich die Übereinkunft vom

<sup>2)</sup> As for the matter of religion, that is the least concern of princes.

9ten Oktober bekannt machte und im übelsten Lichte darstellte? — Wenn sie dies thun (antwortete der König) so bringen sie nur die Thorheit und Schwäche ans Tageslicht womit sie ihr eigenes Spiel verderben — und vielleicht würde man ihnen nicht glauben.

Mit einem Worte, schließt Hyndford seinen Bericht, man kann mit diesem Könige Nichts anfangen, so lange seine Unternehmungen mit solchem Erfolge begleitet sind.

## Funfzehnter Abschnitt.

In den nachsten Berichten Hyndsords, halt er an seinem einseitigen Gesichtspunkte fest, und macht sich Luft in Rlagen über Friedrich II '). Es ist unzbegreislich (schreibt er den 2ten Januar 1742 aus Berlin) wie sehr der König hier vom Volke aller Stände, wegen seines Geizes und seiner Urmuth gezihaßt wird. Er bezahlt Niemand, die vom Hofe gezbrauchten Kausleute leiden die größte Noth, er hat die Hälfte der Jahrgelder gestrichen, welche Friedrich

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Band 56.

1742. Syndfords Rlagen über Friedrich. 157

Wilhelm I seinen Kindern und den übrigen Prinzen aussetze; — und selbst die zweite Halfte wird sehr unregelmäßig ausgezahlt.

Bei jeder Gelegenheit (Bericht vom Iten Januar) erklart der König seine Geringschätzung von 
Verträgen und Burgschaften, und seine Meinung,
daß kein Versprechen einen Fürsten länger binden
dürfe, sobald er im Stande sen, es mit Vortheil zu
brechen '). Eintretende Ereignisse, die wandelbaren
Neigungen des Königs und seine Verzagtheit beim
geringsten Unfalle (!), lassen jedoch einige Veränderung des Benehmens hoffen '). Vitten, Vorstellungen,
und gerechte Vorwürfe, werden niemals Wirkung auf
ihn machen ').

Allerdings steigerten sich vielmehr, aus guten Gründen<sup>4</sup>), die Hoffnungen des Königs, und in einem Berichte Hyndfords vom 12ten Februar ist bereits die Rede von einer Abtretung des ganzen Schlessens

<sup>1)</sup> über seine Grundsätze, diesen Punkt betreffend, hat sich der Konig genügend ausgesprochen in der Einleitung zur Geschichte seiner Zeit. Ich verweise darauf.

<sup>2)</sup> The changeable disposition and the pusillanimity of the King from the least misfortune etc. Bericht vom 30sten Januar.

<sup>5)</sup> Bericht vom 2ten Februar.

<sup>5)</sup> Oeuvres posth. VIII, 170.

und der Grafschaft Glaß. Im Laufe des Monats Mai sind die Unterhandlungen mit dem wiener Hofe wieder im vollem Gange und der König ließ Hondsford 100,000 Thaler zusichern, wenn der Frieden erwünschtermaßen zu Stande komme. Das Anerdiesten ward jedoch zurückgewiesen.

Den 17ten Mai schreibt Hyndsord: ber König will nicht auf den österreichischen Plan eingehen, seine früheren Verbündeten sogleich zu bekriegen. — Unstatt, wie ein wahrer Staatsmann, dies sehr natürlich und rechtlich zu sinden, läßt Hyndsord seiner übeln Laune abermals freien Lauf und ruft aus: Welcher Verlaßist auf einen Fürsten, der weder Wahrheit, noch Ehre, noch Religion besitzt, der Staatsverträge gleichwie Eheverträge betrachtet um Narren dadurch zu binden, der die heiligsten Dinge lächerlich macht, der keinen Plan, keinen Entschluß hat, keinen Rath verlangt sondern alle Dinge nach seinem Kopse einrichten will, und den kleinsten gegenwärtigen Vortheil vorzieht, den wichtigsten und dauernosten Vortheilen der Zuskunst.

Und derselbe Hyndford, welcher glaubte hiemit einen Mann wie Friedrich allseitig gewürdigt, oder vielmehr entwürdigt zu haben, schreibt in anderen Berichten !): da wir mit einem Hofe verkehren ber

<sup>1)</sup> Berichte vom 25sten Julius und 20sten Muguft 1743.

bekanntlich keine anderen Grundsätze hat als Ränke und Betrügereien, so mussen wir ihn in seiner eigenen Münze bezahlen. — Ich spiele den Komödianten, um von dem Könige eine Art von Bekenntniß zu erpressen, er habe Unrecht gehabt.

Den 20sten Mai theilte Lord Carteret, bem Gesfandten Robinson in Wien eine Stelle mit aus einer geheimen Anweisung Friedrichs für seinen Gesandten in London. D. Es heißt daselbst: wenn man die Könisginn Maria Theresia bahin bringen kann die günstisgen Bedingungen zu bewiltigen, welche ich dem Lord Hondsord mitgetheilt habe (ohne von mir zu fordern, daß ich meine jezigen Verbündeten bekriege), so din ich bereit die Hande zu bieten, und ein Verstheidigungsbundniß zwischen mir und den Seemachten, wird hieven die erste Frucht sepu.

Den 23sten Mai, fünf Tage nachdem Hyndford die Grundsüße und die übertriebenen Forderungen Friedrichs so hart getadelt hat, schreibt er 2): die Rozniginn von Ungern hat Unrecht, des Königs Forderungen nicht zu bewilligen. Ich meine, sie sollte um so weniger abgeneigt sepn diese einstweiligen (temporary) Abtretungen zu bewilligen, als sie durch Gewalt erzwungen, und durch einen doppelten Treubruch

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Österreich, Band 142.

<sup>2)</sup> Reichsardiv, Preußen, Band 56.

von seiner Seite herbeigeführt sind. Denn keine Macht im Himmel und auf Erden kann das Haus Sprecht in kabeln, wenn es das Vergeltungsrecht (lex talionis) anwendet, um bei geeigneter Gelegenheit diese Landschaften wieder zu erobern.

Friedrichs Sieg bei Czaslau (ben 17ten Mai 1742) trug nicht wenig dazu bei, Maria Theresia zur Nachgiebigkeit zu vermögen. Den 11ten Junius kam der vorläusige Friede zu Breslau und den 28sten Julius der völlige Friede zu Berlin, auf Abtretung von Schlesien und Glatz zu Stande. — Der Schmerz Maria Theresias (schreibt Robinson den 19ten Junius) ist sehr groß. Alle übel erscheinen ihr geringe im Verhältniß zu der Abtretung Schlesiens. Der schönste Edelstein ihrer Krone sen ausgebrochen. Sie vergist die Königinn und bricht, wenn sie einen Schlesier sieht, wie ein Weib in Thränen aus.

Gewiß war dieser Schmerz natürlicher, edler und gerechter, als die Wehklage, welche französische Macht: haber erhoben daß Friedrich zu ihren Planen Europa umzugestalten, nicht willenlos die Hand bieten wollte. Um 4ten Julius 1742 schreibt der englische Bevolls mächtigte aus Paris <sup>2</sup>): die Nachricht von dem zwisschen Preußen und Österreich abgeschlossenen Frieden,

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Band 144.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Band 92.

hat hier einen sehr starken Einbruck gemacht. Man sagt: daß Herr von Belleisle in Ohnmacht siel, und der Kardinal in Thranen ausbrach. Der König, welcher sich mehr in seiner Gewalt hat, als die Meisten, konnte doch seine Sorge nicht verbergen, ja der ganze Hof war wie vom Donner gerührt; indeß suchte man Alles so viel als möglich vor der Welt zu versbergen. Sie sagen: es geschah nicht mehr, als was man von Ansang an besorgte (apprehended).

Der Kardinal stimmt lebhaft, aber fast allein für den Frieden '); es fehlt an Gelde und man greift zu schlechten Mitteln es zu bekommen.

Mit der englischen Vermittelung waren die oster= reichischen Minister übrigens nicht zufrieden 2) und meinten: sie gehe darauf aus Preußen und Sardinien auf Rosten Maria Theresias zu erheben. Diese aber dachte jetzt mehr als je daran, die Franzosen um jeden Preis zu züchtigen 3).

Die Vorwürfe, welche man dem Könige über den Abschluß des berliner Friedens machte, hat der= selbe in der Geschichte seiner Zeit \*) vollständig zu wider=

<sup>1)</sup> Bericht vom erften August.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv, Öfterreich, Band 144, Bericht vom 3ten Julius.

<sup>3)</sup> Ebenbaselbst, Bericht vom 26sten September

<sup>4)</sup> Oeuvres posthumes I, cap. 6 unb 7.

legen gesucht. Hier mag nur folgende Stelle, aus einem vertrauten Briefe an Jordan Plat finden 1): Je m'embarasse peu du jargon insensé du public, et j'en appelle à tous les Docteurs de la jurisprudence et de la morale politique, si après avoir fait humainement ce qui dépend de moi pour remplir mes engagemens, je suis obligé de ne m'en point départir, lorsque je vois d'un coté un allié qui n'agit point, de l'autre un allié qui agit mal, et que pour surcroît j'ai l'appréhension au premier mauvais succès d'être abandonné, moyennant une paix fourrée, par celui de mes alliés qui est le plus fort et le plus puissant? — Je demande si dans un cas ou je prévois la ruine de mon armée, l'épuisement de mes trésors, la perte de mes conquêtes, le dépeuplement de l'état, et en un mot toutes les mauvaises fortunes auxquelles exposent le hazard des armes et la duplicité des politiques; je demande si dans un cas semblable un souverain n'a pas raison de se garantir par une sage retraite d'un naufrage certain, ou d'un péril évident?

Chez un particulier, il ne s'agit que de l'avantage de son individu, il le doit constamment sa-

<sup>1)</sup> Oeuvr. posth. VIII, 193. Und die Rlagen über bie Franzosen, Seite 187.

criser au bien de la societé; ainsi l'observation rigide de la morale lui devient un devoir, la regle étant: il vaut mieux qu'un homme soussire, que si tout le peuple périssoit. Chez un souverain l'avantage d'une grande nation sait son objet, c'est son devoir de le procurer; pour y parvenir, il doit se sacrisser lui même, à plus forte raisons ses engagemens lorsqu'ils commencent à devenir contraires au bien-être de ses peuples ')!

## Sechzehnter Abschnitt.

Nachdem ich meine Mittheilungen über die Gesschichte des mittleren Europa bis zu einem Ruhespunkte, dem berliner Frieden hinabgeführt habe, ist es nothwendig nach dem Norden zurückzukehren, und weitere Auszüge aus dem Berichten des englischen Gesandten Finch vorzulegen. Er schreibt am 2ten Junius 1741 aus Petersburg<sup>2</sup>): ich machte dem

<sup>1)</sup> Ühnliche Grunde trennten 1813 Preußen von Frankreich.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, Rußland, Band 30.

Grafen Ostermann allerhand Eröffnungen über schwedische und französische Umtriebe. Er spielte den Unwissenden, wie er sich denn überhaupt in allen schwierigen Augenblicken zurückzieht. So bekam er z. B. die Gicht in der rechten Hand als er, nach Peters II Tode, die Urkunde über die Beschränkung der Kaiserinn unterschreiben sollte. Er ist ein Steuermann für gutes Wetter, der im Sturme unterkriecht und beilegt wenn die Regierung nicht sest steht.

Der Prinz von Braunschweig war offener. Er bekannte, daß er großen Verdacht hege, es werde etwas betrieben von dem französischen Gesandten und Herrn Nolken. Er gestand: die enge Verbindung des Letten mit dem Wundarzte der Prinzessinn Elisabeth dem Hannoveraner Lestocq (unter dem Vorwande dieser sen sein Arzt) habe Ausmerksamkeit erregt. — Ferner gehe Herr Chetardie oft, selbst des Nachts und verzkeidet zur Prinzessinn Elisabeth; da sich nun keine Anzeichen eines Liebesverhältnisses sänden, so müßten die Triebsedern politischer Art seyn. Der Prinz fügte hinzu, wenn die Prinzessinn sich zweideutig benehmen sollte, würde sie in Rusland nicht die erste seyn, welche man in ein Kloster einsperrte.

Dies wurde (meine ich) gefährlich senn und ihr unter allen Dingen auf Erden am wenigsten gefallen:

1742. Oftermann, Prinz utrich, Elisabeth. 165 benn sie ist außerordentlich beliebt, und hat auch nicht einen Bissen Nonnenfleisch an sich ').

Es war Zeit den unverträglichen Münnich zu ent: lassen, welcher auch schon wieder der Prinzessinn Elissabeth Besuche abgestattet hatte und an eine neue Umwälzung dachte. Der Prinz erzählte: er habe den Marschall mehre Nächte nach seiner Entlassung genau bewachen lassen, und befohlen im Fall er Abends zur Prinzessinn Elisabeth gehen sollte, ihn lebendig oder tobt zu greifen.

Sache ein, mich zu fragen: ob ich es für rathsam halte Lestocq zu verhaften's Ich antwortete: er musse das besser wissen und auch mehr Beweise zur Hand haben. Denn ohne dieselben durfte es bedenklich senn, weil Lestocq als Leibarzt Elisabeths sehr eng mit dieser verbunden sen. Gewiß wurde dessen Berhafztung die Prinzessinn empsindlich kranken und ihr vielzleicht zu früh die Gründe solch eines Versahrens entzbecken. — Ostermann stimmte dem Allem bei und ich sügte hinzu: um nicht Anstoß zu geben, hätte ich nähere Bekanntschaft mit Lestocq vermieden, sen jedoch ein Paar Mal bei ihm gewesen. Hierauf rieth Graf Ostermann: ich solle jenen zu Tische bitten, er liebe ein gut Glas Wein, und gebe sich dann vielleicht

<sup>1)</sup> Not one bit of nuns flesh about her.

kund. Hiezu schwieg ich; benn ich glaube, wenn man Gesandte auch für Spione ihrer Herren halt, sind sie doch nicht Spione für Andere; auch erlaubt meine Gesundheit nicht jemand torquere mero.

Die Zukunft bleibt ungewiß. Die Regentinn Anna scheint Verstand, Urtheil und eine gute Natur zu haben', aber sie hat gewiß ein zu zurückgezogenes Benehmen (temper). Sie leibet wenn sie sich öffents lich zeigen muß, und bringt den größten Theil ihrer Zeit in den Zimmern des Fräulein Mengden und unter deren Verwandten zu. Die Schwester der Mengden heirathete Münnichs Sohn; die Favoritinn ist ohne große Anlagen, oder Bosheit, die Regentinn aber dergestalt für sie eingenommen, daß die Leidens schaft eines Liebhabers für eine neue Geliebte, dagegen nur als ein Scherz (jest) erscheint.

Besser wenn die Regentinn sich ofter und herabs lassender zeigte, woran man hier von stüheren Zeiten her gewöhnt ist, und was man jetzt außerordentlich gut ausnehmen würde. — Hingegen ist die Prinzesssun Elisabeth ungemein verbindlich, und für ihre Person außerordentlich beliebt. Außerdem hat sie den Vorzug Peters I Tochter zu senn. Ja bei der letzten Verhaftung des Herzogs von Kurland, glaubten Viele es geschehe für ihre Mutter (Matzka) Elisabeth.

Sollte der junge Kaiser sterben und dann zwischen Unna und Elisabeth Streit ausbrechen; so stände die

Sache sehr bebenklich, und weil die letzte ihrer Beleibtheit (fatness) halber wol nie Kinder bekommen
dürfte, würde der Blick sich auf ihren Neffen Peter (III)
richten. Jeden Falls sollte man Elisabeth vorsichtig
behandeln, sie in keiner Weise verletzen und ihr hins
reichendes Geld geben. Denn da sie ihren Vergnüz
gungen ergeben ist, wird sie so viel Geld durchbrinz
gen als sie bekommen kann; welches nicht allein ihren
Charakter herabbringen (lessen) und ihre Beliebtheit
vermindern dürfte; sondern man könnte auch (so
lange sie nur nicht in ihren Ausschweifungen gestört
wird) von ihr, wie Casar im Shakespeare sagen:
ihre Hoheit sind zu dick um an einer Verschwörung
Theil zu nehmen.

Die Abeligen, welche etwas zu verlieren haben, stimmen in der Regel für das, was so eben besteht und schwimmen mit dem Strome. Die meisten unter ihnen sind noch Stockrussen, und werden allein durch Zwang und überlegene Gewalt abgehalten in den alten Weg zurückzufallen. Ja alle ohne Ausnahme wünschen, daß Petersburg im Meeresgrunde läge und alle eroberten Landschaften zum Teusel wären; damit sie nach Moskau ziehen und in der Nähe ihrer Besitzungen glänzender und wohlseiler leben könnten. Mit Europa wollen sie nichts zu thun haben. Sie hassen alle Fremden und möchten sie höchstens im Kriege benutzen, dann aber sortjagen.

Gleichmäßig hassen sie alle Seefahrten und wollen sich lieber in den schlechtesten Theil Sibiriens, als au die Flotte schicken lassen. — Die Geistlichkeit ist be deutend und giebt Zeichen, welche der jezigen Regierung Unbequemlichkeit und Verlegenheit bereiten.

Dem Prinzen von Braunschweig mangelt ein gewisse Würde des Benehmens und Geschäftserfahrung; doch lernt er in Ostermanns Schule und zeigt sich jetzt milder als zuvor z. B. gegen den Herzog von Kurland.

Den 12ten August 1), am Geburtstage des jungen Kaisers, war jeder schon des Morgens in Gala bei Hose, war jeder schon des Morgens in Gala bei Hose, um dem Regenten sein Compliment zu machen Endlich brachte Fräulein Julia Mengden den junger Monarchen (welcher für sie eine große Zuneigung ge faßt hat) auf ihren Armen herbei und trug ihn durch alle Zimmer. Jedesmal, wenn sie sagte: Majestät streckte er seine kleine Hand aus um sie kussen zu lassen. Der ganze Hos war außerordentlich erfreu über seine Schönheit, Gesundheit und Benehmen und eben so schien er an der Menge Menschen dier sah, Gesallen zu sinden. — Es folgte ein Mit tagsmahl, Ball, Feuerwerk u. s. w.

Zwischen europäischen Festen, Ceremonien, Rang

<sup>1)</sup> Bericht vom 26sten August.

streitigkeiten und bergl. erschien dann zur Abwechslung auch ein Unführer der donischen Kosacken, Krasno Tzokin, das heißt Rothbacke (reed cheeks). Er ist bereits siebenzig Jahre alt, besitzt aber dennoch eine große Portion verzweiselten, brutalen Muthes. Er hat einigen Stiegen (several score) seiner Gesangenen die Köpfe eingeschlagen, einige bei kaltem Blute, anz dere in der Trunkenheit; immer jedoch (wie er sagt) um die Hand dabei zu haben (to keep his hand in). Er ist an allen Theilen des Leibes verwundet worden, und gebraucht alsdann äußerlich Nichts als Menzschensett, und innerlich Branntwein 1).

Ich habe das Gespräch wieder auf die französischen Umtriebe gebracht, und Ostermann antwortete: die Liebe und Zuneigung der Prinzessinn Etisabeth für Rußland sind zu groß, als daß sie irgend einem solchen Plane Gehör geben könnte.

Man feierte der Prinzessinn Jahrestag 2). Die Regentinn schenkte ihr, Namens des jungen Herrsschers, einen sehr schönen Edelstein zum Haarschmuck, und für sich selbst ein vollständiges, goldenes Theezeug.

Die Regentinn ist eifersuchtig auf ihre Macht

11

<sup>1)</sup> Bericht vom 12ten September. Reichsarchiv, Rußland Band 31.

<sup>2)</sup> Bericht vom 16ten September.

und will ihrem Gemahle nichts davon abtreten '). So herrscht Uneinigkeit unter den Herrschenden, Golovkin wider Ostermann und die Fremden, Elisabeth wider Ostermann, die Regentinn wider Ostermann u. s. w.

Uls der persische Gesandte der Prinzessinn Elisabeth keinen Besuch machte, nahm sie dies sehr übel
und schob die Schuld auf Ostermann, erklärte aber
zu gleicher Zeit ihre Anhänglichkeit an den Czaar und
die Regentinn. Die Wärme und Lebhaftigkeit mit
welcher sie bei dieser Gelegenheit sprach, überraschte
und setze jeden in Erstaunen. Auch nimmt man
an: der Besuch, welchen ihr die Regentinn den 11ten
Oktober Nachmittags abstattete, habe den Zweck ge=
habt sie zu beruhigen.

Es bildet sich hier, unter Leitung des ofterreichi=
schen Gesandten Botta und des Grafen Golovkin,
eine russische Partei gegen Ostermann und den Regenten 2), und die Regentinn ist meist auf ihrer Seite.

Bei diesem Schwanken, dieser inneren Uneinigkeit, diesem Mangel an hervorragenden Charakteren, kam es nur auf ein kühnes Wagen an, um eine neue Umwälzung (nach russischer Weise) zu Stande zu

<sup>1)</sup> Bericht vom 13ten Oftober.

<sup>2)</sup> Bericht vom 14ten November.

bringen. Hierüber berichtet der englische Gesandte Finch den 26sten November, wie folgt. Die Prinzessinn Elisabeth, welche in diesem Lande allgemein geliebt und angebetet wird, ging gestern Morgen um ein Uhr in die Raserne der preobraczenskischen Leib= wache, nur begleitet von ihrem Kammerherrn Wo= ronzow, herrn Lestocq und herrn Swarz, ber wie ich glaube ihr Schreiber ist. Sie setzte sich an die Spige von 300 Grenadieren, welche ihre Bajonette aufschraubten (screwed), Granaten in die Taschen steckten und, ihr folgend, gerade nach dem Schlosse zogen. Nachdem Glisabeth hier die nothigen Vorkeh= rungen getroffen und alle Zugänge besetzt hatte, be= mächtigte sie sich bes jungen Monarchen und seiner kleinen Schwester in ihren Wiegen, sowie des Groß= fürsten und der Großfürstinn in ihren Betten und sandte Alle, nebst der Favoritinn Julia Mengden, nach ihrem Hause. Unmittelbar nachher befahl die Prinzessinn zu verhaften: Munnich Bater und Sohn, Ostermann, Golovkin und mehre Undere.

Nachdem dies Alles mit der größten Schnelligkeit vollzogen war, kehrte die Prinzessinn nach ihrem eigenen Palaste zurück, wohin sich fast jeder aus der Stadt begab und vor welchem die reitende Leibwache und drei Regimenter Fußvolk aufgestellt waren. Einsstimmig ward sie zur Beherrscherinn Rußlands erklärt, und ihr der Sid der Treue geschworen. Hierauf

nahm sie Besitz vom Winterpalaste, die Kanonen wurden abgefeuert u. s. w.

Un diese Umwälzung schloß sich eine ganze Reihe von Ernennungen und Verhaftungen, Befreiungen, Berweisungen und Gütereinziehungen an. — Die Unverschämtheit der Leibwachen seit dem letzten Ereig=niß, läßt sich nicht beschreiben, besonders derer, welche daran Theil hatten. Der Hof wird ihnen gemacht, als wären sie die Herren; welches sie auch und viel=leicht mit nur zu großem Rechte glauben.

Ostermann benimmt sich nicht mit so vieler Standhaftigkeit als Münnich. — Der französische Gesandte Chetardie ist noch immer erster Minister 1). Man machte ihm sehr den Hof; er selbst küst öffentslich und wird geküßt von den Janitscharen in den Hofzimmern.

Am Geburtstage der Kaiserinn war Ball, Erzleuchtung u. s. w. Sie hat Herrn Lestocq zu ihrem Leibarzt mit 7000 Rubel jährlichen Gehaltes erklärt<sup>2</sup>), und ihm das Amt eines wirklichen Geheimenrathes übertragen, welches ihm den Rang eines Obergenezals (general in chief) giebt. Er wird die Letung des Medicinalcollegiums übernehmen. Die Kaiserinn

<sup>1)</sup> Bericht vom 15ten December.

<sup>2)</sup> Bericht vom 19ten December.

gab ihm auch ihr Bildniß in Diamanten gefaßt, 20,000 Rubel an Werth, welches er um den Nacken an einem blauen Bande trägt. Seine Frau war diesen Morgen am Hofe in einem steisteibigen Kleide (stif bodied gown). Abends auf dem Balle war jeder außerordentlich zufrieden, der die Ehre haben konnte mit ihr zu tanzen.

Thre Majeståt haben die 300 Grenadiere zu ihrer Leibschaar erklart. Die Gemeinen erhielten den Rang von Lieutenants, die Corporale und Sergeansten von Hauptleuten und Majors, und die sechs, welche den größten Antheil an den letten Ereignissen hatten, von Oberstlieutenants. Der Fähndrich wird Brigadier, der Secondlieutenant Generalmajor, der erste Lieutenant aber Generallieutenant. Sie sind in Hausen einlogirt, welche die Kaiserinn zu diesem Iwecke ganz nahe bei dem Palaste gekauft hat. Sie selbst ist ihr Hauptmann, und hat sich eine Grenatiermüße und Amazonentracht bestellt, um an ihrer Spise zu erscheinen.

Die zum Verhöre der Staatsgefangenen beauftrag= ten Personen, versammeln sich im Schlosse. Die Kaiserinn ist stets auf einer Tribune, wo sie sehen und hören kann, ohne gesehen zu werden, um (wie sie sagt) Begünstigung oder Ungerechtigkeit zu verhü= ten. Diese Erklärung, und allgemeine Gütereinzie= hungen, welche aller Untersuchung und Vertheibigung vorhergehen, lassen sich nicht in Übereinstimmung brin=
gen; doch verfährt der hiesige Hof, bei solcher Gele=
genheit, jedesmal in dieser Weise. Auch von An=
wendung der Knute gegen die Gesangenen ist die
Rede.

Münnich war vor die Inquisition gestellt, denn bei solchen Fallen, verdient keine Behörde in diesem Lande den Namen eines Gerichtshofes. Er sagte den Beauftragten ins Gesicht: er sey nicht schuldiger als sie. — Lestocq spricht mit der größten Eigenliebe nur von sich: ich schlug vor, ich befahl u. s. w. So habe er auch einen Gesandten für London ernannt.

Den Berichten des Jahres 1742 sind folgende Auszüge entnommen '). Die Untersuchungen wider die Gefangenen dauern fort. Man kann sich keinen Begriff von der Grausamkeit machen, mit welcher sie behandelt werden. Täglich wird dies immer schlimmer und schlimmer, und zwar (wie man sagt) auf ausdrücklichen Besehl derjenigen, welche gegenwärtig sind um Ungerechtigkeiten zu verhüten. Man muß fürchten, das Privathaß und personliche Rache da vorwalten, wo man sie am wenigsten erwarten sollte und wo sie sich am wenigsten schicken.

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Rußland, Band 33. Bericht vom 2ten Januar 1742.

Giner der neuen Lieutenants behauptete: der Feldmarschall Münnich habe ihm bei der nachtlichen Unternehmung wider den Herzog von Kurland gesagt, man wolle die Prinzessinn Elisabeth auf den Thron erheben. Münnich leugnete dies, und bei der Zussammenstellung sagte jener: er wolle sich knuten lassen, vorausgesett daß, wenn er unter dieser Tortur bei seiner Behauptung bleibe, der alte Feldmarschall dieselbe Strafe leiten solle. Münnich räumte jedoch lieber die Anklage ein, als daß er sich jener Unwürzdigkeit unterwarf, obgleich er darthat und Alle gewiß wußten, daß die Großfürstinn Anna selbst, die Ofsiziere und Soldaten, welche den Marschall begleiteten, aufsorderte seinen Besehlen zu gehorchen.

Die neuen Rathe sind unter einander nicht einig 2) und die Kaiserinn denkt gering von ihren Kopsen und noch geringer von ihrem Herzen. Ich kenne hier nicht einen, der in einem anderen Lande für einen erträglich ehrlichen Mann gelten könnte.

Ein Unterofficier ward dem abgesetzten Czar und seinen Altern nachgeschickt, um einer Kammerfrau der Großfürstinn die Knute zu geben. Es geschah ohne daß sie erfuhr warum, und drauf kehrte jener sogleich zurück.

Nachdem bie sogenannte Untersuchung gegen bie

<sup>1)</sup> Bericht vom 5ten Januar.

Gefangenen zu Ende war, erzählt der Gesandte am 19ten Januar. Graf Oftermann, Munnich, Golovkin, der Prasident Mengden, der Großmarschall Lowenwold und der Schreiber Jakoblitz wurden gestern vor dem Collegienhause auf ein Blutgerust gebracht. Zuerst, etwa um zehn Uhr ward Ostermann Elisabeth am meisten haßte) in einem Stuhl herbeigetragen, und ein Schreiber las ihm die Aufzählung seiner Berbrechen vor, funf volle Bogen stark. Seine Ercellenz stand die ganze Zeit barhaupt, in grauen Haaren und langem Barte. Er horte aufmerkfam und mit fester Haltung zu. Um Ende sprach man das Urtheil: er solle geradert werden. Bu dieser Strafe waren indeß keine Vorbereitungen getroffen, woh! aber Blocke mit Beilen zur Hand. Sogleich ward er burch Soldaten, von seinem Stuhle zu einem der Blocke hingeschleppt und sein Kopf barauf niedergelegt. Nunmehr nahte der Henker, knopfte des Grafen Hemdkragen auf, schob sein altes Nachtkleid zur Seite und legte seinen Nacken bloß. Diese Ceremonie dauerte wol eine Minute, und jest erst ward erklart: die Kaiserinn habe die Todesstrafe in lebenslängliche Verbannung verwandelt. Nachdem Oftermann hierauf mit dem Ropfe eine Urt Verbeugung gemacht hatte, sagte er (diese Worte waren die einzigen, wel= che er aussprach): send so gut und gebt mir meine Perude und meine Muge wieder. Er fette diese auf,

und knöpfte Hembe, Kragen und Nachtkleid zu, ohne die geringste Beränderung in seiner Haltung (countenance).

Das Urtheil über bie fünf anderen, welche unten stanben, ward eben fo vorgelesen: Munnich follte ge= viertheilt, die Ubrigen gekopft werben; boch warb bie Bermanblung der Todesstrafe in Berbannung jedem fogleich bekannt gemacht. Bier hatten lange Barte; aber ber Marschall war glatt geschoren, wohl geklei= bet, und zeigte eine so aufrechte, fuhne und unbefummerte Haltung, als ftehe er an ber Spige eines Seeres, ober leite eine Rriegsubung. Und in ber= felbigen Beife hat er sich immerbar benommen, vor feinen Richtern, und auf bem Wege von ber Burg jum Gerichte und jurud, mabrent bes gangen Pro= zeffes. Mit den Goldaten die ihn begleiteten, pflegte er zu scherzen und sagte ihnen: so wie ihr mich vor bem Feinde, wo ich die Ehre hatte Euch anzuführen, als einen braven Mann gefehen habt, so sollt ihr mich auch bis zu Ende finden. - Dieselbe Stand= haftigkeit zeigte Munnich beim Abschiede von seiner Familie 1).

Manche, (beren Menschlichkeit und Großmuth sievielmehr dahin führt Nothleidende zu beschimpfen, als zu bemitleiden) gefallen sich darin viel von der Vor=

<sup>1)</sup> Bericht vom 20sten Januar.

sehung und den gottlichen Gerichten zu reden. Besser, meine ich, wurde es sich für sie schicken anzubeten, als sich anzumaßen in Gottes Rathschlüsse einzudrinsgen; nicht zu gedenken, daß es für sie natürlicher sehn wurde ernsthaft nachzubenken, wen das Loos wol das nachste Mal treffen dürfte!

Da die hierauf folgenden Berichte des Gesandten sich selten über wichtige Gegenstände verbreiten, so sep es erlaubt einzelne kleine Nachrichten auszuheben, welche nicht ohne Interesse zu sepn scheinen.

Um 5ten Februar langte ber Herzog von Holstein hier an. Er ist klein für sein Alter, ward aber feierlich empfangen und der ganze Hof küste ihm die Hand.). — Die Kaiserinn wird beherrscht von Leisdenschaften, Vorurtheilen und Rachsucht.

Wich, der Nachfolger des Gesandten Finch, ging mit der Kaiserinn nach Moskau<sup>2</sup>), und nennt diese Stadt die unangenehmste und schmuzigste, die er je gesehen. Die Franzosen, sährt er fort, spenden viel Geld in Rußland. Der Großkanzler Czerkaski ist träge, die beiben Brüder Bestucheff sind furchtsam.—Da die Kaiserinn eine Freundinn der Jagd und Abends

<sup>1)</sup> Bericht vom 6ten Februar.

<sup>2)</sup> Berichte vom 24sten und 27sten Mai, und vom 7ten Junius.

gewöhnlich mube ist; so haben die Minister oft keine Gelegenheit ihre Sachen vorzulegen 1).

Am Iten November 1742 ward der Herzog von Holstein in Moskau getauft und gesalbt, und erhielt den Namen Peter Fedorowis. Der Erzbischof von Nowgord verrichtete, mit Hulfe einiger Bischofe, die Ceremonie. Nachdem jener Pralat dem Herzoge eine kurze Unrede gehalten und seine Hoheit das Glaubens= bekenntnis wiederholt hatte, empfing er das Sakrament, und die Czarinn ernannte ihn zum Großfürssten von Rußland und zu ihrem Nachfolger.

Den Antrag Peter auf den schwedischen Thron zu setzen, hat man zurückzewiesen und für den Her= zog Administrator von Holstein gewirkt.

Ich habe Lestocq mit den Bestucheffs ausgesohnt, und ihn vermocht vom Könige von England ein Jahrgehalt von 600 Pfund anzunehmen<sup>2</sup>). Er war sehr zufrieden, versprach viel, läßt sich aber zu gleicher Zeit auch von Frankreich bezahlen. — Die Kaiserinn haßt und fürchtet den König von Preußen.

Die russischen Edelleute lieben über Alles nach ihrer Bequemlichkeit zu leben, und ihre elenden

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Rußland, Band 54, Berichte vom 21sten Oktober und 7ten November.

<sup>2)</sup> Bericht vom 22ften November und 15ften December.

Bauern zu tyrannisiren. Diese sind die größten Sklaven in der Welt.

Mir ist vertraut worden, daß man in Paris beabsichtigt den schönsten jungen Edelmann.), der in ganz Frankreich zu sinden ist, auszuwählen und als Gesandten hieher zu schicken. Dies ist kein übler Plan und sie mögen große Hoffnungen darauf gründen. Ein jüngerer Mann und ein frischeres Gesicht als das meinige (sagt Wich) würden an diesem Hose vortrefslich wirken.

Die Kaiserinn erscheint oft in Mannskleibern und ich bin gewiß der Schmuck des Hosenbandes würde ihr über Alles gefallen?). — Die hiesige Regierung hat weder einen gesunden Boden, noch ist sie taugslich eingerichtet; stets wird sie Schwankungen und plötlichen Umwälzungen ausgesetzt seyn. Wenn die Kaiserinn ihren Wandel nicht andert, und mehr als bisher den inneren und äußern Angelegenheiten obliegt, so wird sie in der Meinung ihres Volks herabsinken und im Auslande alle Bedeutung verlieren. Nie kam eine Fürstinn auf den Thron mit größerem Anschein eine ruhmvolle Rolle in Europa zu spielen; auch hat

<sup>1)</sup> Bericht vom 16ten December 1742, und 2ten Justius 1748, Band 37.

<sup>2)</sup> Band 36, Berichte vom 25sten Januar und 27sten April 1743.

1742. Lebensweise Elisabethe. Preußen. 181

ihr die Borsehung alle Eigenschaften und Talente ge= geben sie in der Heimath und der Fremde beliebt und geehrt zu machen. Aber die Anhänglichkeit an ihre Bergnügungen verdirbt Alles, und wird zuletzt nicht wieder gut zu machendes Unheil herbei führen.

## Siebzehnter Abschnitt.

Durch die Friedensschlüsse von Breslau und Berlin trat Friedrich II vom Kriegsschauplate ab; doch blieb er ein sehr ausmerksamer Beobachter der weiteren Ereignisse, und keineswegs ohne allen Einsstuß auf dieselben. Gewiß sah er in vielen Punkten schärfer als Lord Hyndsord, welcher noch immer nicht die rechte Stelle sinden konnte den König zu versteshen, und sich mit ihm zu verständigen. Ich theile allerhand aus seinen Berichten nach der Zeitfolge mit.

Den 4ten August 1742 schreibt er dem neuen Minister der auswärtigen Angelegenheiten!), Lord Carzteret: Ich überreichte dem Könige die von England verbürgten Friedenspräliminarien. Hieran reihten sich allerhand politische Gespräche und ich sagte: Die Kö-

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Band 57.

niginn Maria Theresia wird nun Niemandem mehr etwas abtreten. — Der Konig: Glauben Gie baß bie Koniginn Baiern herstellen wird? - 3ch. an zweifele ich nicht, sobald ber Raifer bas franzofische Bundniß aufgeben und eben wie ein beutscher Raifer handeln will. - Hierdurch schien der Konig angenehm überrascht zu senn und fragte nochmals: sind Sie bessen gewiß? Ich antwortete: dies sen außer Zweifel, und fügte hinzu: wenn er Sulfe leiften wolle ben Frangofen etwas abzunehmen, wurde (meiner Meinung nach) ber Konig von England nebst ben übrigen beutschen Fürften bereit fenn es bem Raifer zu geben. - Mylord ich magte fo weit zu gehen, um zu prufen ob ber Konig wol an bem Rriege Theil nehmen wurde; allein er umging ben Worschlag, auch scheint er zu fürchten, das Haus Ofterreich werbe über furz ober lang versuchen Schleffen wieder zu erobern.

Michts war wol natürlicher als daß der König weber auf jenen queren Vorschlag einging, noch auch nur sich in so ungeschickter Weise aushorchen ließ. Noch wunderlicher schreibt Hyndsord den 12ten Ausgust: wenn der König zufrieden wäre eine untergeordenete Rolle zu spielen, wie das Haus Brandenburg immer gethan hat, so würde er in der Wagschale Europas so viel wiegen als er werth ist. 1) — Schon

<sup>1)</sup> He would be worthy of his weight.

im Jahre 1740 mare es verkehrt gemefen bas unbedingte Gewicht eines Markgrafen von Brandenburg für alle Zeiten feststellen und festhalten zu wollen; aber jest, nach Eroberung Schlesiens noch von bem . verjährten Standpunkte aus die Berhaltnisse betrach: ten und abwürdigen, mar ein gewaltiger Irrthum, der auch für andere Dinge die Unbefangenheit bes Blickes trubte. Go ichreibt Syndford weiter; ber Konig vermehrt sein heer jeden Tag, und spart selbst an dem was die Hofhaltung, die gewohnliche Großmuth und Menschlichkeit erfordert, um jeden Schil= ling feiner Kriegskaffe zuzuwenden. Was feine Di= nister anbetrifft, so mogen es rechtliche, geschickte, wohlmeinende Manner fenn; aber fie burfen nichts thun ohne besondere Unweisungen, ja bisweilen wird selbst bas nicht anerkannt was sie auf Befehl sagten ober thaten.

Graf Podewils (schreibt Hyndford den Sten September) den braucht Geld und wird es vorsichtig und geheim dargeboten wohl annehmen, um ihn auf dem rechten Wege des Denkens zu bestärken; auch ist dies der Weg, an diesem Hose einzuwirken. — Indem Hyndsord hier im Allgemeinen schwere Ankla=

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Band 38.

gen ausspricht, vergist er daß er wenige Tage zuvor die Minister als rechtliche Manner beschrieben hat.

Schon den 10ten September bewilligt der König von England 1000 Pfund, dem Herrn dessen Sie erwähnen. Da dies keine Antwort auf den Bericht vom Sten September seyn kann, so bleibt es zweiselchaft wem diese Summe bestimmt war. Ja nach einem Schreiben vom 22sten Junius 1743 scheint Pozdewils gar Nichts bekommen zu haben und den 19ten Julius 1743 wundert man sich sehr in London, daß Hyndsord jene Summe so lange an sich behalten habe und sie jest zu anderen Zwecken verwenden wolle.

Daß der König auf einer Kindtaufe bei einem Adjutanten, der Amme nur acht Thaler gegeben habe, sindet Hyndford sehr kleinlich und geizig; als ihm aber der König 10,000 Thaler schenkte, fand er dies (ohne Seitenblicke) ganz angemessen 1).

Den 10ten September erklarte Friedrich II: wenn England einen Angriffskrieg mit Frankreich beginne, halte er sich nicht für verpflichtet baran Theil zu neh=

<sup>1)</sup> Bericht vom 16ten September und 6ten Oktober. Hier ist eigentlich nur von Geschenken die Rede, wie sie bei auswärtigen Verhandlungen vorzukommen pflegen. In einem Berichte vom ersten December erwähnt bagegen Hyndsord, daß er sur Gelb geheime Nachrichten über die preußischen Finanzen bekommen habe.

men und die Hauptlast auf sich hinzulenken. — Manche Engländer waren hierüber sehr bose, denn alsdann helse ihnen das abzuschließende Vertheidisgungsbündniß zu gar Nichts, und den Sten Oktober schrieb Hyndsord dem englischen Minister der auswärtigen Ungelegenheiten: Sie sehen, wie weit man sich auf diesen treulosen und undankbaren Fürsten verlassen kann. — War es denn aber nicht ganz natürlich, daß der König weder für Frankreich noch England, sondern für sich Krieg führen und schließen, oder Frieden halten wollte? Auch hatten seine Siege ihm Schlessen erworden, nicht die englische Großmuth.

In gleich misvergnügter Stimmung schrieb Hyndsford ben 3ten Oktober und ersten December: Der König hat die Gehalte verringert; im ganzen Lande ist Nichts als Elend und Alage. Das Heer besteht aus dem Wegwurf aller andern, und es herrscht allsgemeine Unzufriedenheit daß der Sold nicht erhöht worden. — Gewiß fehlte es damals so wenig an Klagen, als in anderen Zeiträumen; mit Recht aber verwarf Friedrich die Sinecuren und hielt seine nur mäßigen Hulfsmittel zu allgemeinen, großen Zwecken beisammen. Ferner hat jedes Werbesystem (wie Engsland noch jeht erfährt) seine Schattenseite; allein hätte dem preußischen Heere ein Kern einheimischer, Vaterland und König begeistert liebender Krieger ges

fehlt, wie ware es der Heldenthaten fähig gewesen, welche selbst Feinde bewunderten?

iber eine neue Audienz, berichtet Hyndford ben 16ten December 1742. — Der König, sagte er, klagte über die schlechte Lage des Kaisers. Gegen Frankreich möge England nach Belieben Krieg sühren, aber er müsse in Deutschland weiterer Verwirrung vorbeugen; und wenn es nothig sen das Schwert zu ziehen, dann besser heute wie morgen! Würde es, demerkte Friedrich II, nicht viel besser für den König von England senn, nachdem er als Kursürst seine Stimme für die Wahl dieses Kaisers gab, wenn er ihn von den Franzosen abzöge, zu denen der Beschängte seine Zuslucht zu nehmen gezwungen ist; — als Krieg zu führen wider das Haupt des Reiches? Ich weiß, Karl VII würde jest mit sehr gemäßigten Bedingungen zusrieden seyn.

Nachdem Hyndsord die Gründe erörtert hatte, warum England den Österreichern beistehe und die Franzosen zu vertreiben suche; suhr der König sort: Hören Sie, mein Herr, ich bekümmere mich nicht darum was aus den Franzosen wird; aber ich kann nicht zugeben daß der Kaiser zu Grunde gerichtet und abgesetzt werde. Will Ihr Herr sich in Bezug auf diesen mir eröffnen, so weiß ich er kann von den Franzosen getrennt werden, und dann mussen diese das Reich verlassen, so gut sie können. — Als Hynd=

ford allerhand Schwierigkeiten erhob, fagte ber Ronig: Baiern ist bereit binnen 14 Tagen ohne die Franzo= fen abzuschließen. — Auf Hyndfords Frage: Wie? erwiederte der Konig: ich schlage nicht vor daß die Koniginn von Ungern irgend etwas abtreten foll; sonbern daß ber Raiser Baiern wieder erhalte und bas Reich zu seinem Besten in die Sacularisation einiger Bisthumer willige. Denn sein Land ift fo verwüstet und er so herabgebracht, baß er kaum etwas ' befist sich selbst zu erhalten! - Ich nahm mir die Freiheit (schreibt Hyndford) hierauf zu bemerken: daß der Ronig in der That Gorge getragen habe, einen Raiser wahlen zu laffen der ihm bequem und außer Stande sen ihm Unruhe zu bereiten. Dies erzeugte einige Beiterkeit (wirth) im Konige und er fagte: ber Raifer sen allen Fürsten Deutschlands eben so bequem (convenient) als ihm. — Ja, fügte ich hinzu, wenn fie Alle gleich machtig waren.

Der Kaiser (fahrt der Gesandte fort) hatte dem Könige durch den Ritter Rosen (Rosee?) im hochssten Geheimniß sagen lassen: er sen bereit sich ganz von Frankreich zu trennen, und dadurch den Weg zum allgemeinen Frieden zu bahnen.

Hyndford schließt seinen Bericht mit der, zum wenigsten sehr zweifelhaften, Bemerkung: wenn Fried= rich II einen Krieg für den Kaiser und Frankreich erhebe, wurde ihn ein großer Theil seiner Generale und Soldaten, wegen übler Behandlung und aus Haß gegen Frankreich verlassen.

In einem spateren Berichte vom 20ften Decem= ber, schreibt ber Gesandte: ich sprach ben König auf einem Balle, nachdem er (so glaube ich) einen guten Theil Wein getrunken. Er sagte: ich hore englische Mannschaft zieht nach bem Rheine. In diesem Falle werben Sie mit mir zu thun bekommen; benn ich will nicht daß Fremde das Reich betreten um deffen Ruhe zu ftoren. Sie mogen bie Frangosen in Lothringen, ober sonst irgendwo bekriegen; wenn Gie aber über ben Rhein gehen, werde ich genothigt sonn mich zu wi= dersetzen und alle Reichsfürsten werden dasselbe thun. Will Ihr herr den Kaiser bekriegen, so mag er bedenken, daß Hannover gar nicht weit von mir ist, und ich baselbst einrucken kann, wenn es mir gefällt. Es giebt Mittel bie Angelegenheiten bes Raifers in Ordnung zu bringen, wenn Ihr herr nur kein heer in bas Reich einrucken läßt.

Der König, fügt Hyndford hinzu, spricht über die Angelegenheiten des Kaisers wie ein Aberwißiger (a madman); er unternimmt (pretends) zwischen dem Kaiser und den Franzosen einen Unterschied zu maschen. — Herr von Podewils fragte mich: ob ich jenes Gespräch mit dem Könige vor oder nach Tische

1743. Friedr. über d. Krieg zwischen England zc. 189 gehabt hatte? — Nach Tische. — Nun so muß er voll Weins gewesen senn 1). —

Es ist möglich, daß der König in einer solchen Aufregung sich lebhafter und bestimmter als gewöhn= lich ausdrückte; allein er beharrte nach der kaltblütig= sten überlegung bei jenen Erklärungen und ward durch viele deutsche Fürsten dazu aufgefordert.

So wie Hyndford an Obigem den größten Anstoß nahm, so bezeichneten es nun die Franzosen, ihrersseits gleich einseitig, als Verrath: daß Friedrich ten Englandern verstatten wolle Frankreich außerhalb Deutschslands zu bekriegen, ohne ihnen pflichtschuldigst Beisstand zu leisten.

Das Jahr 1743 verfloß für Friedrich unter manscherlei Überlegungen, gab jedoch noch keine Veranlassung zu wichtigen Beschlussen, und so berühren denn Hyndfords Berichte auch nur Einzelnes.

Der König, schreibt er z. B. am 8ten Januar<sup>2</sup>), ist sehr artig gegen mich. Man hat bemerkt: daß wenn er eine wichtige Antwort erwartet, oder irgend einen Plan im Kopfe hat; so schmeichelt er dem Abgesandten derjenigen Macht, mit welcher er glaubt am Meisten zu thun zu haben.

Hyndford war in Prag gewesen und hatte bie

<sup>1)</sup> He must have been in wine.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv, Preußen, Band 59.

Koniginn, ben Großherzog und ben alten Grafen. Stahremberg gesprochen. Der wiener Sof (fchreibt er ben 18ten Mai 1743) hat gar nicht die Absicht mit bem Ronige von Preugen in befondere Unterhandlun= gen zu treten; und es hat mir ein fehr großes Bergnügen gemacht zu finden, daß alle vollstan= big über biefes Fürften Charafter unterrichtet find, und meinen es sep nothwendig ihn hinzuhalten (to amuse him). - Graf Stahremberg fagte mir: ber Konig hat ein Unerbieten gemacht, Maria Theresia mit einiger Mannschaft beizustehen, ohne jedoch mahre. Borfchlage und Bedingungen hinzugufügen, ober eine Untwort abzuwarten 1); vielmehr verlangt er, baß ber wiener Sof die Bedingungen ausspreche. Wir wollen fehr vorsichtig fenn beim Borschlagen, ober Unnehmen derselben.

Je glücklicher die Österreicher sind (sagt Hyndford irrig weissagend)<sup>2</sup>) desto mehr wird sich der König fürchten und desto eher neutral bleiben.

Sowohl öffentlich (fährt der Botschafter fort). 3) als in Privatgesellschaften zu Potsbam, hat der König die Güte und Mannszucht unseres Heeres so herabgesetzt, daß er selbst Wetten anbot, wir würden

<sup>1)</sup> Or waiting for an answer?

<sup>2)</sup> Bericht vom 20ften Dai.

<sup>3)</sup> Bericht vom 6ten Julius, Banb 60.

nicht fechten; ober im Fall wir dies wagten, wurden wir geschlagen werden. Als er das lette Mal in Berlin war, hatte er die Unklugheit einem fremden Minister zu sagen: es solle ihm lieb sein, wenn das englische und franzosische Heer sich eine Schlacht liez serten, denn es sen für ihn gleich wer obsiege. Und selbst in dieser Rede offenbart sich sowol Heuchelei als Thorheit, weil aus dem was folgte gewiß ist, daß er den Franzosen Glück wünschte.

Drei Tage nachdem Lord Hyndford ben König ber Heuchelei und Thorheit beschuldigt, und es ihm so übel nimmt, daß er nicht durchaus englisch gesinnt sep, schreibt er selbst!): der größte Vortheil, welchen Maria Theresia von dem Frieden mit Baiern haben wird, besteht darin, daß sie nun den König von Preußen erdrücken kann. Denn abgesehen von der unausweichbaren Nothwendigkeit, welche er allen seinen Nachdarn auslegen wird, große Heere zu halten; wird er sich, bei jeder Gelegenheit wo sich der geringste; Vortheil für ihn absehen läßt, mit dem allgemeinen Feinde verbinden, um diejenigen zu zersstören, welche seine besten Freunde sind. Denn er achtet keine Macht im Himmel, oder auf Erden weister, als er sich vor ihnen sürchtet.

In seiner Morgengesellschaft (levee) spielte er ben

<sup>1)</sup> Bericht vom 9ten Julius.

Satyr gegen alle fremben Botschafter, so daß kaum ein Fürst Europas seiner bosen Zunge entging 1). — Er scheint jest mehr als einige Zeit zuvor mit Vorzbereitungen für Opern und Ballete beschäftigt zu seyn. Herr Boltaire ist hier wieder angekommen und stets in Gesellschaft des Königs 2), welcher entschlossen scheint ihm Stoff zu einem Gedichte zu geben über die Verzgnügungen (diversions) Berlins. Man spricht hier von Nichts, als von Boltaire: er lieset den Königinnen und Prinzessinnen seine Trauerspiele vor die sie weinen, und überbietet den König in Satyren und übermüthigen Einfällen. Niemand gilt hier für gesbildet, der nicht dieses Dichters Werke im Kopf oder in der Tasche hat, oder in Reimen spricht.

Ich war lett mit dem Könige in der Oper. Der Vorhang ging nur ein Stückchen in die Höhe 3), so daß man blos die Beine einiger französischen Tänzer sehen konnte, welche sich übten. Dies stellt, sagte mir der König, vollkommen das französische Ministes rium dar: Beine ohne Kopf! — Herr von Valory hatte diese Worte doch gehört und flüsterte mir zu: Für diesen Abend ist dies mein Päckchen; ich werde es einstecken.

<sup>1)</sup> Bericht vom 15ten Julius.

<sup>2)</sup> Bericht vom 5ten Oktober.

<sup>3)</sup> Bericht vom 29sten Oktober 1743.

Zum Unstoß der Steifleinenen, trägt Herr von Balory ein Dhrgehenk der Prinzessinn Czernicheff '). Noch größere Bewegung veranlaßte es, daß er ein Fräulein Kalkstein als weiße Henne, und sich dazu als schwarzen Hahn in unschickticher Weise (indecently) malen ließ.

Friedrich II schreibt seine Briefe an ben Kaiser und nach Paris mit eigener Sand, und behalt Alles unter eigenem festen Berschluffe 2). Gelbst Pobewils erfahrt bavon Nichts. — Der Konig hatte nie ein gutes Spftem und wird nie nach einem folchen ban= deln. Er weiß selbst nicht mas er will, oder nicht will; nie bleibt er, auch nur 24 Stunden lang, eines Sinnes. — Mit Baiern und Frankreich hat er allerhand Unterhandlungen begonnen, und will den Grafen Rothenburg nach Paris fenden 3). Um def= fen Tuchtigkeit zu prufen, übernahm ber Ronig bie Rolle des frangofischen Ministers, bob alle nur mog= lichen Schwierigkeiten und Gegengrunde wider feine eigenen Antrage hervor, ohne sich felbst dabei zu scho= Rothenburg widerlegte Jegliches so geschickt, nen. daß ber Konig zulett sagte: wenn Er so gut spricht

II.

<sup>1)</sup> Bericht vom 30sten November.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Band 62, Berichte vom 25sten Januar, 18ten Februar und 12ten Mai 1744.

<sup>3)</sup> Bericht vom 22ften Februar 1744.

und so gute Gründe vorbringt, wird Ihm gewiß der Erfolg nicht fehlen.

Es muß (sagt Hyndsord) überall Zweck der engslischen Staatskunst seyn, das Haus Brandenburg zu erniedrigen '). So lange diesem unersättlich ehrsgeizigen Fürsten die Flügel nicht beschnitten sind, wird er für die Freiheiten Deutschlands und die Ruhe Europas so gefährlich bleiben, als selbst Frankreich. — Er erinnert mich an eine gewisse Sorte von Weibern die ihren guten Ruf verloren haben und dann über ihre Nachbarinnen zuerst: Hure, Hure schreien. Es ist in ihm mehr von einem chikanirenden Advokaten, als von einem Helden '). Er fürchtet sich mehr vor Rußland, als vor Gott.

Man bemerkt Borbereitungen zu einem Kriege<sup>3</sup>); aber aus der vom Könige vorsätzlich angerichteten Verwirrung von Märschen, Gegenmärschen u. s. w. kann Niemand klug werden und keiner errathen was er eigentlich bezweckt. Man hörte, daß ber König sagte<sup>4</sup>): wenn er glauben könnte, daß sein Hemde, ja seine

<sup>1)</sup> Bericht vom 28sten April.

<sup>2)</sup> Bericht vom 18ten Julius. Hyndford spricht viel von dem little evil spirit count Finkenstein. Bericht vom 10ten Junius.

<sup>3)</sup> Bericht vom 28sten Julius.

<sup>4)</sup> Bericht vom 4ten August.

Haut, etwas von dem wisse was er thun noelle, so wurde er es zerreißen (tear them off.).

Seche Tage nachher, ben 10ten August, brach ber Konig in Bohmen ein.

## Achtzehnter Abschnitt.

Es ist nicht meine Ubsicht die Gründe des zweiten schlesischen Krieges aus Friedrichs II Geschichte seiner Zeit und aus andern bekannten Quellen hier aufzuzählen, und noch weniger die Begebenheiten des Feldzugs von 1744 zu entwickeln. Gewiß gingen des Königs Erwartungen nicht in Erfüllung und der Tod Karls VII (den 20sten Januar 1745) bringt erst neues Leben in die diplomatischen Unterhandlungen. Hier seh es erlaubt Vereinzeltes aus früheren gesandtsschaftlichen Verichten mitzutheilen, ohne den unnüßen Versuch zu machen, es in einen engeren Zusammenhang zu bringen. — Zuvörderst Siniges aus Frankreich und Spanien.

Schon am 14ten Oktober 1741 war zwischen beiden Machten ein Vertrag geschlossen worden '). Spa=

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Band 90.

nien will 50,000 Franzosen besolben, und Frankreich ihm dagegen einen vortheilhaften Frieden mit England verschaffen. Alles ist unbestimmt und vieldeutig geshalten. — Aus einem Berichte vom 28sten März 1742 geht hervor '), daß man in Paris darauf rechsnete, es werde in England zu keinen festen Beschlüsssen kommen. Für Geld erhielt der englische Gesandte Nachrichten die Fülle; nicht selten aber war ihm der Preis für das Dargebotene zu hoch. Es sinden sich Klagen über die Noth in Frankreich und Spanien. Insbesondere will die Geistlichkeit des letzten Landes nicht, der papstlichen Bulle gemäß, acht vom Hunzbert ihrer Einnahmen einzahlen. Sehr laut sind die Beschwerden der Spanier im Herbste 1743 über die Langsamkeit und ungenügende Hüsse der Franzosen 2).

Auch gingen in Paris allerhand Skandale neben der Politik her und bestimmten dieselbe. So heißt es (um wenigstens ein Beispiel zu geben) in einem Berichte vom 12ten November 1742³): allem Unscheine nach , hat der König sich eine neue Beischläferinn angeschafft. Madame de Mailly, welche einige Jahre lang sür die alleinige Favorite galt (und nur eine Zeitlang die Gunst mit ihrer Schwester der Frau von Vinti=

<sup>1)</sup> Band 92.

<sup>2)</sup> Band 94, Bericht vom Sten Detober 1743.

<sup>3)</sup> Banb 92,

mille theilte) sieht sich jetzt gezwungen den Hof zu verlassen und ihren Plat einer britten von ihren Schwestern, der Frau von Tournelle einzuraumen. Diese Sache hat nicht wenig Schwierigkeiten gefun= den: benn Frau von Tournelle, welche vor ihren altern Schwestern ben großen Borzug hat, baß sie sehr schon ist, schien entschlossen für sich den besten Handel zu machen, ber nur irgend möglich. Unfange lauteten ihre Bedingungen febr boch. Sie forberte: daß sie fur bes Konige Beischlaferinn erklart werde, mit welcher Burde ein großes Jahrgehalt verbunden ift. Sie verlangte ferner ein eigenes haus fur sich und daß sie nicht gehalten sen des Konigs Abend= mahlzeiten beizuwohnen, sofern die Gesellschaft nicht nach ihrer eigenen Wahl fep. Gie burfe ferner in ihrem eigenen Sause sehen wen sie wolle, und wenn der Konig dahin komme um sie zu besuchen, so solle um deswillen ihre Gesellschaft nicht gestort ober ver= brangt werden; endlich (worohne alles Undere nicht genüge) muffe Frau von Mailly vom Hofe fortge= schickt werden. Es ist noch nicht bekannt, welchen Erfolg ihre anderen Forderungen gehabt haben; gewiß aber ist Frau von Mailly in Paris angelangt, und Frau von Tournelle mit bem Konige nach Choisp gefahren. Man kann nicht annehmen, bag biefer Wechsel keine weiteren Folgen herbeiführen wird. Die neue Herrinn, wird gewiß auch neue Favoriten ihrer

Wahl unter Männern und Weibern haben wollen, und so mag der Einfluß sich selbst bis auf die Mi= nister erstrecken.

Den 9ten Januar 1743 1) ftarb der friedliebenbe Kardinal Fleurn, wodurch die kriegliebende Partei am Hofe ein entscheidendes übergewicht erhielt, obgleich die Bolksstimmung hiemit keineswegs übereintraf. Die Masse bes Bolls in Frankreich (heißt es in einem Berichte vom 4ten September 1743) 2) war von Unfang an einem Kriege wider Maria Theresia Jeber Schritt geschah nur mit Wiber= willen, und man hat gemeint die Unfalle fepen mohl= verdient. Sobald aber die Rede darauf kommt, daß man ihnen gander abnehmen wolle, steigt ber Eifer in einem unbeschreiblichem Maage. Wenn ein Behn= tel (sagen sie) für ben Staat nicht hinreicht, muß ber Konig ein Funftel nehmen. Überhaupt, wer Die Matur ber Frangosen studirt hat, wird finden: bag fie wohl eine Dieberlage ertragen konnen, nicht aber eine Beschimpfung3).

Wenden wir uns jett nach bem Norden, so ma=

<sup>1)</sup> Bericht vom 30sten Januar 1743. Frankreich, Band 93.

<sup>2)</sup> Frankreich, Band 93.

<sup>3)</sup> Though they may bear a beating, they will not bear being insulted.

schwebens Hoffnungen, früher verlorene Landschaften den Russen wieder abzunehmen, völlig fehlsgeschlagen. Sie mußten im Frieden von Abo einen Theil Finnlands abtreten und es erleben, daß der Herzog Peter von Holstein die Aussicht auf den russsschen Thron, den schwedischen Erbietungen vorzog. Nach einer langen Neihe von Umtrieden, Bestechunsgen und fremden Einmischungen ward Adolph Friedzich von Holstein-Gottorp zum Thronfolger erwählt. Als sich dieser im Jahre 1744 mit Ulrise Eleonore der Schwester König Friedrichs II vermählte ih, schienen freundschaftliche Verhältnisse zwischen Schweden und Preußen auf längere Zeit begünstigt zu seyn.

Gleicherweise schien viel gewonnen als, nach lansgen Unterhandlungen, die Prinzessinn von Zerbst zur Gemahlinn des russischen Thronfolgers Peter bestimmt war. Im Februar 1744 langte Katharina (damals 15 Jahre alt) in Petersburg an 2), ward glanzend aufgenommen, und den ersten September 1745 mit Peter vermählt.

Nach wie vor blieb der russische Hof ein Schauplat mannichfacher Intriguen: es mißglückten jedoch die Bemühungen des österreichischen Gesandten Botta (August 1743) und des Franzosen Chetardie (Ju-

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Schweben, Band 80, 81,

<sup>2)</sup> Bericht vom 11ten Februar 1744. Rufland, Band 38

nius 1744) 1). Der lette hatte anmaßlich einen Briefwechsel mit der Mutter Katharinas angeknüpft, und den Plan entworfen das ganze Ministerium umzugestalten. In einer dritten Richtung suchte der englische Gesandte einzuwirken. Er schreibt den 10ten September 1744²): Der russische Abel, die Geistlichzeit und das Bolk glauben, daß sie zu mächtig sind um in ihrem eigenem Lande angegriffen zu werden, und daß es für dies Reich völlig gleichgültig ist, was in dem übrigen Europa vorgeht. Dies ist ein falscher Grundsaß den wir ausrotten müssen, wenn wir können, obgleich er tiese Wurzeln gesaßt hat. Auf seines Gesandten Mardeseldts Versicherungen, daß jener Grundsaß unwandelbar sessssche baut der König von Preußen seine Plane.

Doch wurden um dieselbe Zeit Vorschläge sehr entgez gengesetzter Urt berathen. Ich muß Euer Herrlichkeit (schreibt der Gesandte am 8ten Oktober 1744) im höchsten Vertrauen melden: daß Bestucheffs Absicht ist die Kaisez rinn Elisabeth zu vermögen, Preußen dem Könige Friedrich abzunehmen und es den Polen zu geben; wogegen diese Pleskow und Smolensk nebst Zubehör an Rußland abz treten sollen: und hiezu, hoffen wir, wird

<sup>1)</sup> Bericht Tyrawlys vom 6ten Junius 1744.

<sup>2)</sup> Banb 39.

Elisabeth sich verleiten lassen, aus Gründen der Religion! Sie trägt diese nämlich sehr zur Schau, und würde durch jene Maßregel viele griechische Christen unter ihre Herrschaft bringen. Die Geistlichkeit wird den Plan gewiß billigen, und ich glaube dies ist der einzige Weg wie wir die Kaiserinn in den Krieg verwickeln können.

Wie Vertheidiger von solcherlei Planen, über die Diplomatik Friedrichs II den Stab brechen durften, ist schwer zu begreifen; auch war Elisabeth allen Gesschäften so abhold ), und in der Regel (gleich wie ihre Minister) so ganz von Gelde entblößt, daß nur die neu eröffnete Aussicht auf den Empfang fremder Hülfsgelder zu wirken schien.

Friedrich II waren diese Verhältnisse gewiß nicht entgangen, weshalb er seinem Gesandten Mardefeldt viel Geld überschickte<sup>2</sup>) und den beiden Kanzlern Besstucheff und Woronzow 25,000 Thaler andieten ließ. Wenn (sagte Elisabeth) der König von Preußen so viel Geld übrig hat, so nehmt es ihm ab. — Vielsteicht hierdurch sah sich Maria Theresia veranlaßt, jenen nun ihrerseits Diamantringe zu schenken.

<sup>1)</sup> Bericht vom 27sten September und 18ten Oktober 1744.

<sup>2)</sup> Berichte vom 8ten Januar und 19ten Januar 1745. Band 40.

Um 2ten Februar 1745 schreibt ein englischer Bevollmächtigter Tyrawly aus Petersburg 1): der König von Preußen spricht nur deshalb von der tussischen Bermittelung weil er völlig zu Grunde gerichtet ist. Die Kaiserinn thate aber weit besser das Barens fell zu theilen, welches ihr vielleicht nicht wieder so geboten wird. Dem Kanzler Bestucheff gefällt dieser Gedanke; auf Woronzow haben aber die preussischen Gründe (das Geld) zu starken Eindruck gesmacht.

Ich fürchte (fügt der nach Petersburg versette Hyndford spåter hinzu)<sup>2</sup>) Frankreich wird dem hiesigen Hofe so viel sur die Neutralität bieten, als wir ihm geben wollen um thätig einzuwirken, und es ist leicht abzusehen, welchen von beiden Vorschlägen man ansnehmen wird.

Acht Tage später (den 21sten Mai) heißt es: die Raiserinn wird schwerlich dahin zu bringen seyn mit Österreich und Sachsen vereint, und noch wenizger allein, gegen den König von Preußen aufzutreten. Einige behaupten sogar: sie habe ihm dies insgeheim eiblich versprochen, und er sey vergangenen Jahres

<sup>1)</sup> Ebenbaselbst.

<sup>2)</sup> Bericht vom 13ten Mai. Reichsarchiv, Rusland, Band 41.

mit ihrem Wissen und ihrer Zustimmung in Boh= men eingebrochen. — Obgleich die Kaiserinn solche Zärtlichkeit gegen Friedrich II zeigt, geht dieselbe doch nur hervor aus Abneigung (spite) gegen Maria The= resia, und sie ist bereit sich offen gegen Frankreich zu erklären (?).

Die Geldnoth dauert hier fort 1), und hat sich noch erhöht seitdem Elisabeth den Geistlichen 800,000 Rusbel zurückgab, welche Peter I ihnen genommen hatte.

Es versteckte sich ein Mensch hinter einem Borhange um die Kaiserinn zu ermorden; durch die harteste Marter war ihm jedoch kein Wort abzupressen. Eliz sabeth ist hierüber in solchem Schrecken, daß sie selten über zwei Tage an demselben Orte bleibt, und we= nige Personen wissen wo sie schläft.

In einem Berichte vom ersten Oktober 1745 erzählt der englische Gesandte<sup>2</sup>) wie man allmälig die Kaiserinn wider Friedrich II zu stimmen suche. Sie sagte: er ist gewiß ein boser Fürst, ohne Gottesfurcht, dreht jede Sache ins Lächerliche und geht niemals in die Kirche. Er ist der Schah Nadir von Preußen<sup>3</sup>).

Die altere Fürstinn von Zerbst (Katharinas Mut=

<sup>1)</sup> Bericht vom 7ten Junius.

<sup>2)</sup> Rufland, Banb 42.

<sup>3)</sup> Bericht vom Sten Rovember.

ter) hatte sich allerlei herausgenommen und war das durch in Misverhaltnisse zur Kaiserinn gerathen. Sie nahm jest Abschied von ihr, und bat sie dabei fußsfällig und mit Thranen um Berzeihung. Elisabeth antwortete: jest sen es zu spat hieran zu denken; insdeß würde es besser für sie gewesen senn, wenn sie immer solche Demuth bezeigt hatte. Mit des Großsfürsten Benehmen ist die Kaiserinn keineswegs ganz zusrieden, und halt ihn unter genauer Aussicht; die Großfürstinn dagegen gefällt ihr dis jest sehr wohl, auch scheint diese ein gutes Geschöpf (a good creature) zu seyn.

Nach wie vor wechseln am russischen Hofe Cabalen, Intriguen, Hoffnungen, Besorgnisse, Bestechungen, Zuchtlosigkeiten. Es lohnt nicht der Mühe, dies
weiter ins Einzelne zu verfolgen. Nur noch zwei
Proben: Bestucheff forderte rund heraus Geld vom
englischen Gesandten, zum mindesten zinsfreie Darlehn auf viele Jahre. Alle dagegen erhobenen Bebenken machten keinen Eindruck und der Gesandte
sagt am Schlusse seiner Erzählung!): mein Freund
lebt gewiß in der größten nur denkbaren Noth, er ist
der ganzen Welt schuldig.

Mancher Bericht ward in der Absicht ohne Chif= fern geschrieben, daß er geoffnet und von der Kaise=

<sup>1)</sup> Bericht vom 27sten Sept. 1746. Banb 44.

rinn gelesen werden sollte. In einem solchen schreibt Lord Hyndsord!): Euer Herrlichkeit können sich nicht vorstellen, wie schön der Anzug eines Officiers der Raiserinn stand! Ich bin überzeugt, wer sie nicht kannte, würde sie für einen Officier gehalten haben, wenn nur ihr Gesicht nicht so schön wäre. In der That, Ihre Majestät haben bas Herz eines Mannes und die Schönheit eines Weibes, und verdienen von der ganzen Welt bewundert zu werden!

## Meunzehnter Abschnitt.

Wenn ein Lob vorstehender Art über eine der damaligen Herrscherinnen ausgesprochen werden sollte, so verdiente es nicht Elisabeth, sondern Maria Thezesia. Nachdem der Haß verklart und Vorurtheile zu Boden gefallen sind, glänzt sie und Friedrich II durch die Jahrhunderte; während Karl VII, Ludzwig XV, Philipp V, Georg II und Etisabeth nur als untergeordnetes Gefolge jener beiden Chorführer erscheinen.

Nicht unnaturlich blieben in Ofterreich selbst nach

<sup>1)</sup> Bericht vom 30ften November 1745. Banb 42.

dem Abschlusse des breslauer Friedens, Besorgnisse gegen Preußen zuruck. Deshalb schreibt der englische Gesandte am 23sten November 1743 aus Wien'): Der König von Preußen giebt dem hiesigen Hose die besten Worte. In Betracht seines früheren Benehmens und weil er Alles in steter Bereitschaft halt, um, sobald es ihm beliebt, in diesseitige Landschaften einzufallen, meint man hier es sep nothig stets auf der Hut zu seyn. — Außerdem sehlte es nicht an Lägen, um den Haß gegen Friedrich zu erhöhen. So erzählte man: er habe in Schlessen Lassen?).

Als Frankreich am 15ten Marz 1744 den Krieg an England erklärte, war Maria Theresta sehr erfreut und sagte: Gott hat ein Wunder gethan zur Erhaltung Europas<sup>3</sup>), indem er verstattete, daß die Franzosen in ihrer Blindheit und Anmaßung Krieg erklärten. Ich bin nicht mehr als Haupttheilnehmerinn allein auf dem Schauplaße. Mein Gott, hätte ich handeln wollen wie meine Verbundete!

Der lette Ausruf hing wol zusammen mit den Klagen Maria Theresias über England und Holland.

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Band 153.

<sup>2)</sup> Band 155. Bericht vom 26sten Februar 1744.

<sup>3)</sup> Band 156. Bericht vom 27sten April 1744.

Man hat mir (fprach fie) 1) den Frieden von Breslau aufgezwungen und die darauf gegrundeten Soff= nungen find nicht in Erfullung gegangen. In ber letten Halfte bes vorigen Jahres geschah Nichts, ber Bertrag von Worme fam nicht zur Bollziehung, fein einziges Schiff aus einer fo großen Flotte mard zu meinem Dienste aufgespart, und jest (nachbem ich in meiner Schwester ein fo theures Pfand dorthin ge= fchickt) verläßt man die Diederlande. Gie ermahnte, fie beschwur uns (die Gefandten) deshalb aufe Drin= genbste nach London zu schreiben. Es fen babei nichts nothig als ihre jegige Gemuthebewegung (agitation) und ihre Beschluffe in das rechte Licht zu stellen. -Jene Bewegung ihres Gemuths legte sie wahrlich mit ber fraftigften Lebhaftigkeit zu Tage, und ihr Entschluß als Fürstinn sen, sich keinem unsicheren, un= ehrenvollen Frieden zu unterwerfen, fo lange fie noch irgend ein heer besige; - was auch die Plane Frank= reiche, ober berer fenn mochten, welche bie Rieberlande preis gaben.

Ein andermal sagte Maria Theresia in Bezug auf den breslauer Frieden<sup>2</sup>): Mich bekümmert nicht so sehr der Verlust Schlesiens an sich, als daß ein Nachs bar mit einem solchen Charakter es erwarb. Des=

<sup>1)</sup> Bericht vom 29ften Mai.

<sup>2)</sup> Bericht vom 15ten Julius.

ungeachtet will ich unter dieser Unbequemlichkeit (inconvenience) still sißen, dem Könige von Preußen keinen Grund zum Argwohn geben, oder Gelegenheit zum Bruche des Vertrages suchen. In Vetrachtung von Friedrichs Charakter sey es indessen dringend nöttig, an alle die Maaßregeln zu denken, welche (ohne ihn zu beleidigen) zur Deckung gegen einen feindlichen Anfall dienen könnten. — Doch glaubte man um so weniger ), daß der König losschlagen werde, da er und Frankreich allen Einsluß in Rußeland verloren hätten.

Den 5ten August 1744 (fünf Tage vor Friedrichs Einbruch in Bohmen) schreibt der englische Gesandte aus Wien<sup>2</sup>): Alle ohne Ausnahme suchen hier
ben Kaiser durch die Raumung Baierns zu gewinnen, und Frankreich auf jede Weise in Noth zu bringen; damit beide, Baiern und Franzosen, den König
von Preußen der Möglichkeit aufopfern, einen allgemeinen Frieden durch die Rückgabe Schlesiens an
Österreich abzuschließen.

<sup>1)</sup> Bericht vom 4ten Julius. Bfterreich, Band 157.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst. In Sachsen hielt ber Konig strenge Mannszucht und ließ insbesondere kein Wild schießen. Er habe in Potsbam gesagt: that his own sport should be the hunting of the Saints in Bohemia. Preußen, Band 63, Bericht vom 18ten August 1744.

## 1745. Tob Rarls VII. Friedriche II Briefe. 209

Die hier ausgesprochenen Plane bestätigen Fried= richs II Behauptung: er wurde durch langeres Still= siben für seine Sicherheit nichts gewonnen haben.

Der Tob Raiser Karls VII (am 20sten Januar 1745) schien die Austosung der verwickelten Berhältznisse sehr zu erleichtern. Deshalb schrieb Friedrich II den 26sten Januar seinem Gesandten Klinggräff in London 1): J'appris hier au soir par un courier que mon ministre à la cour imperiale m'a depeché, la nouvelle que l'empereur étoit mort d'une goutte remontée à la poitrine. Voila encore un grand événement qui changera bien de choses.

Vous ne manquerez pas de parler incontinent à Mylord Harrington, lui disant de ma part que je souhaiterais de bonne heure de me concerter avec l'Angleterre sur ce qu'il y avait à faire dans cette circonstance par rapport à ce qu'il y avoit à faire dans cet événement, pourvu que je trouve par elle ma sureté et ma convenience.

Ein zweiter Brief Friedrichs vom nachsten Tage (27sten Januar) lautet: Comme la mort de l'Empereur est un événement qui changera considérablement la face des affaires, non seulement en Allemagne, mais en tout le reste de l'Europe, il est nécessaire que sans perte de temps, Vous vous

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Volume Prussian Ministers No. 6.

abbouchicz de ma part avec Mylord Harrington, puisque selon qu'on s'y prendra, pourra ou faciliter la paix, ou bien y faire naître de plus grands obstacles. Vous direz dont de ma part à ce secrètaire d'état que faisant un cas infini de ses grandes lumières et de ses sentimens justes et équitables pour le rétablissement de la paix, surtout en Allemagne, j'espérais qu'on voudrait bien s'ouvrir confidemment à Vous sur la façon de penser de la cour britannique sur cet événement et sur les véritables sentimens qu'on pouvait avoir sur un candidat pour la dignité impériale, et comment on se pourrait servir de la mort de ce dernier empereur pour parvenir d'autant plus facilement à la paix sans laisser écraser entièrement la maison de Bavière et en plaçant sur le trone impérial un sujet qui fut agréable à Sa Majesté britannique et à la nation angloise. Vous déclarerez confidemment que si on voulait entrer sans perte de temps dans le plan, que je Vous ai chargé de proposer au Lord Harrington, je me préterais avec plaisir aux idées de l'Angleterre pour l'élection d'un nouvel empereur, et que si nous étions une fois d'accord là dessus, il ne serait pas difficile de faire entrer le reste du collège électoral et de faire cesser par là les troubles qui déchirent l'Allemagne et qui iraient toujours en augmentant si

Unterbeffen hatte Friedrich II, gegen ofterreichische Erwartung, die Schlacht von Striegau, oder Sohen= friedberg gewonnen 1), und zwar nicht in Wien, aber boch in London Friedensgebanken hervorgerufen. 27sten Julius Schreibt beshalb Lord Harrington an Robinfon2): wir muffen die Starte unferer Feinde zu verringern suchen, indem wir wo moglich Preugen von seiner unnaturlichen und gefährlichen Berbindung mit Frankreich trennen. Im Marz hatte uns ber Konig Vorschlage gethan, weigert sich aber seitdem burchaus dieselben zu erneuern, weil er behauptet: man habe jene ersten den Franzosen mitgetheilt, wo= durch er in Gefahr gerathe, von diefer Macht verlaf= fen zu werden. Doch hoffen wir, er fen bereit auf ben Fuß bes berliner Friedens abzuschließen, und ich sehe nicht ab, wie Seine Majestat3) in der gegenwar= tigen betrübten und hoffnungslosen Lage vermeiben kann, ihm dies vorzuschlagen. Sie mogen diesen Untrag in Wien machen und burchzuseten suchen.

<sup>1)</sup> Den 4ten Junius.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

<sup>3)</sup> His Majesty, was meines Erachtens auf den Konig von England geht, wahrscheinlich der Landung des Prätendenten in Schotland halber. Im Januar 1744 hatte dieser bereits Rom verlassen und sich nach Frankreich begeben. Reichsarchiv, Frankreich, Band 94, Bericht vom Januar.

Robinson entwickelte hierauf die Lage der Dinge und die Gründe dieses Antrags. Die Königinn Mazia Theresia (erzählt er im Berichte vom 4ten August) habe ich nie so zurückhaltend gesehen. Sie unzterbrach mich bei der Audienz nur selten, dankte für Englands Freundschaft und versprach mit ihren Ministern Alles zu überlegen!). Was aber auch desschlossen wird (fuhr sie sort), ich kann keinen Mann aus Friedrichs II Nachbarschaft hinwegziehen. Vielzleicht ist möglich, ein, zwei Regimenter Fußvolk und ein, zwei Regimenter Reiterei nach Italien zu senden; alle übrige Mannschaft ist im Frieden nicht minder als im Kriege nothig zur unmittelbaren Vertheibigung meiner Person und Familie, gegen diesen König von Preußen.

Ich bemerkte: 70,000 Mann waren hiezu boch nicht erforderlich, und so argwöhnische Schlüsse wider ben König bewiesen zu viel. — Sie fragte hierauf: ist benn weniger Hoffnung vorhanden, Frankreich abzuziehen als Preußen? — Ich antwortete: der König wird leichter Frieden machen, wenn er behält waß er hat, als Frankreich, wenn es herausgeben soll, was es erwarb, während es auf dem besten Wege ist, in den Niederlanden noch mehr zu erobern. — Prinz Karl (sagte Maria Theresia) ist im Stande

<sup>1)</sup> Ofterreich, Band 163.

dem Könige eine andere Schlacht zu liefern. — Wird (entgegnete ich) biefe Schlacht gewonnen, so ist Schles fien noch nicht erobert; geht fie verloren, fo find Guer Majestat in ihrer Beimat verloren. - Mußte ich auch (fagte Maria Therefia) morgen mit dem Konige abschließen, wurde ich boch heute Abend eine Schlacht liefern 1). Warum aber jest folch Drangen, folch Unterbrechen der Kriegsplane, an welchen zu verzweifeln gar fein Grund ift? Gebt mir nur ben Oftober, dann moget Ihr thun, was Ihr wollt. — Der DE tober, entgegnete ich, wird ben Feldzug aller Orten beenden, und ein fehr verhangnifvoller Zeitpunkt fenn; benn es fteht zu furchten, daß Frankreich und Preu-Ben, wenn sie vereinigt bleiben, uns zu benjenigen Bedingungen zwingen werden, die ihnen behagen. -Das, bemerkte hierauf die Koniginn; wurde mahr fenn, wenn man nach Ihrem Borschlage biese Beit hinbrachte, um von Bohmen jum Rheine und vom Rheine nach ben Nieberlanden zu marschiren. ich tenne feinen meiner Generale, ber ein folch marschirendes, oder vielmehr unthatiges Deer anführen mochte; wenigstens wird ber Großherzog, oder Pring Karl es nicht thun. Jener ist nicht so begierig, wie

<sup>1)</sup> Dusse-je conclure avec lui le lendemain, je lui livrerais bataille ce soir.

Sie glauben, nach einer leeren Ehre'), und am wes nigsten mag er dieselbe unter der Vormundschaft des Königs von Preußen. Ist die Kaiserkrone wol verz träglich mit dem Verluste Schlesiens? Guter Gott! Gebt mir nur Zeit dis zum Oktober; dann werde ich wenigstens bessere Bedingungen erlangen.

Zuletzt bemerkte Robinson: ohne Frieden mit Preußen könne der König von England weder auf Bewilligungen des Parlaments, noch darauf rechnen, Holland im Bunde zu erhalten. — Ungeachtet all dieser Vorstellungen erhielt der Gesandte eine lange, ablehnende Antwort des wiener Hoses.

England und Preußen ließen sich indessen hiedurch nicht abhalten ihre Plane weiter zu verfolgen und den 5ten August 1745 schrieb Friedrich II aus dem Lager bei Chlum an seinen Gesandten Andrie in Hannover<sup>2</sup>).

La relation que vous m'avez faite le 24ième Juillet passé m'a été rendue. Après avoir vn ce que Lord Harrington vous a dit de la part du Roi son maître touchant ses intentions à moyenner une paix entre moi et la reine de la Hongrie, ma volonté est que vous répondiez à Lord Harrington que je n'avais à la vérité point lieu d'a-

<sup>1)</sup> Die Kaisertrone.

<sup>2)</sup> Reichsarchiv, prussian Ministers.

voir une grande confiance au Roi d'Angleterre après tout ce qui s'est passé, mais que pour montrer à toute l'Europe la facilité que j'apportais de mon coté pour appaiser les troubles qui la déchirent et pour convaincre Sa Majesté britannique du désir sincère qui n'avait jamais cessé auprès de moi d'agir avec elle en bon concert, je voulais bien encore entrer en négociation, mais que le souvenir du passé m'obligait à faire les conditions suivantes:

- 1) que je ne me laisse amuser par rien, et que je pousserai mes opérations de tout coté avec la plus grande vigueur jusqu'à la signature des préliminaires;
- 2) que dans quatre semaines de temps, compté depuis le jour que ce dépêche arrive à Hannovre il faut convenir de ces préliminaires, et que l'instrument de la paix les suive un mois après.

Voici deux projets de ces préliminaires, dont Lord Harrington pourra choisir le quel lui conviendra le mieux:

- a) que le Roi de Prusse conserve la Silésie comme elle lui a été cedée par le traité de Breslau, y ajoutant les villes de Troppau, Jägerndorf et Hotzenplots.
- b) Condition sine qua non: l'Empire, l'Angleterre, la Hollande, la Saxe, et toutes les puis-

- 1745. Friedrichs II Friedensvorschläge. 217 sances de l'Europe garantiront la Silésie au Roi de Prusse.
- c) Le Roi de Pologne donnera au Roi de Prusse un acte de cession sur la Silésie.
- d) Le Roi s'engage de donner sa voix électorale au grand Duc.
- e) Garantie mutuelle des états d'Allemagne entre les deux parties belligérantes.
- f) Que l'on moyennera un échange entre quelques parcelles de la Silésie, enclavées dans la Lusace avec le — (ou la petite ville de Fürstenberg avec sa Douane situé à l'Oder) qui reviendra au Roi de Prusse de sorte qu'aucun des deux parties ne perd par ce troc.
- g) Tous les prisonniers soient incessament relachés sans rançon et échangés avec bon — — 1) dans un terme dont on conviendra; les malades et blessés dont on donnera une liste, le seraient d'abord après leur guérison.
- h) La ville de Cosel avec toutes ses fortifications sera remise entre les mains du Roi, d'abord après la signature des préliminaires avec ses canons et munitions, telle qu'elle a été pourvue du tems qu'elle fut prise.
  - i) Le Roi de Prusse et la Reine de Hongrie

П.

<sup>1)</sup> Die Worte fehlten in der Handschrift.

s'engagent mutuellement de ne point mettre d'entrave ni de chicaner le commerce de leurs sujets reciproques.

Voici le second projet dont le changement ne consiste que dans le premier article: La Silésie sera sous la domination du Roi de Prusse telle qu'elle lui a été cedée par la paix de Breslau; mais que pour indemniser le Roi des frais de la guerre, l'Angleterre s'engage de lui payer un Million de livres Sterling. NB. Il y aura quelque chose à rabattre de cette somme en cas que le gros de ces propositions soit agrée; mais en cas que Lord Harrington n'en voulut point du tout entendre parler, il faudrait tacher de diriger cet article là, que je ne sois plus obligé à payer les dettes qui sont contractées sur la Silésie; mais qu'elles soient dorénavant à la charge de là Reine de Hongrie. En un mot il faut négocier la dessus autant qu'on peut, et dès que mes troupes auront alors le pied en Saxe, l'on se pressera à Hanovre de conclure.

Il faut que Vous declariez toujours que ces opérations ne mettront aucun empêchement à la négociation de la paix, et que toute hostilité cessera de tous cotés à la signature des préliminaires. Le principal point sur lequel il faut insister, est celui des suretés. —

Vous pouvez d'ailleurs dire à Mytord Harrington que ma situation présente est très ayantageuse, et que je ne m'embarasserais pas autrement de l'élection du grand Duc; que si la Reine de Hongrie comme membre de l'empire avait fait la guerre à l'empereur, la même raison était pour moi qui était pour elle, et que cela ne changerait en rien mes résolutions. Que j'avais d'attendre plus d'événements heureux et avantageux à ma cause que de contraires, et que si je me prêtais à ses idées, c'était pour l'amour de la paix et du bien public, mais que je reconnaltrais à présent par la facilité que l'Angleterre metterait dans cette négociation jusqu'à quel point ses intentions sont sincères. Que d'ailleurs j'étais sur et persuadé que cette paix était entre les mains du Roi d'Angleterre, qu'il tenait les cordons de la bourse, et que par consequent la cour de Vienne était bien obligée de se prêter à ses intentions. Mais que je le répétais encore que j'allais pousser mes opérations plus vivement que jamais; mais que cela n'empêcherait point la paix, et que si l'on pourrait convenir sur le projet que je viens d'envoyer, les hostilités cesseraient dès le moment. Sur quoi je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde!

Die hier aufgestellten Grundlagen führten den 26sten August zum Abschlusse des Vertrages von Hannover, wonach Schlessen von Neuem bem Konige von Preußen überlassen und Bürgschaft bafür
versprochen wurde. Legen Sie (schreibt Lord Harrington an Robinson) die übereinkunft, ber Königinn
Maria Theresia unter dem Versprechen der Geheimhaltung, als Grundlage eines künftigen Friedens vor
und suchen Sie dieselbe zur Annahme zu bewegen.
Man verlangt nichts von ihr als die Herstellung des
breslauer Friedens; es hat uns aber die größte Mühe
gekostet, den König von Preußen dahin zu bringen,
daß er sich mit diesen Bedingungen begnügt. Behuss der weiteren Unterhandlungen müßte man sogleich einen Wassenstillstand schließen.

In jenem Vertrage ward gesagt: die Königinn Maria Theresia hat ihrerseits denselben, so weit er sie in irgend einer Weise betrifft, angenommen und ist ihm ganz beigetreten; doch blieb allerdings noch die Hauptsache übrig, diese vorausgesetzte Beistimmung wirklich zu erlangen.

Um 4ten September, berichtet Robinson<sup>2</sup>): ber König von Preußen hat den Inhalt des Vertrages bekannt gemacht und deshalb vom Prinzen von Lothringen einen Waffenstillstand verlangt. Der Prinz bewilligte ihn bis zur Rückfunft eines Couriers aus

<sup>1)</sup> Ofterreich, Band 163, Schreiben vom 26sten August.

<sup>2)</sup> Banb 164.

Wien. Graf Uhlefeld sagte mir: Friedrich II habe erklärt, Lord Harrington habe im Namen Maria Theresias unterzeichnet. Man nahm dies Alles dem Könige sehr übel und schrieb dem Prinzen von Losthringen, er solle auf seiner Bahn beharren.

Als Robinson vom wiener Hose keine Antwortsbekam<sup>1</sup>), fragte er den Grafen Uhleseld: was der Erssolg seiner neuen Vorschläge und Unterhandlungen seine würde? Und dieser antwortete: das preußische Heer zu vernichten und dadurch für die Königinn eisnen wahrhaften Beistand gegen Friedrich II zu sinden. — Maria Theresia sagte: sowie Prinz Karl von Lothringen ihre Krönung in Prag mit einem Siege geseiert; so habe sie ihm wissen lassen, wie sehr sie sich freuen würde, wenn er die Kaiserkrönung in Frankfurt auf ähnliche Weise verherrliche, und je eher desto besser. Alle rechnen hier aus einen Sieg über die Preußen.

Mit diesen Zögerungen war Lord Harrington sehr unzufrieden. Diese Ungewißheit, schreibt er den 13ten September, erregt unser hochstes Erstaunen und Mißvergnügen. Dringen Sie aufs Außerste darauf, daß Maria Theresia bestimmt erkläre, ob sie sich mit Preußen aussohnen will, oder nicht.

Robinson richtete nichts aus, die Konigin vermied

23. 6 7 B & Sec. 34 1

<sup>1)</sup> Bericht vom 8ten September.

ihn und die Minister gaben ungenügende Antworten. Erst Friedrichs Sieg bei Sorr oder Trautenau (ben 30sten September) veränderte in Wien die Stimmung. Diese Trauerpost (schreibt Robinson)<sup>1</sup>) verlautete hier den Aten Oktober, gerade an dem Tage, wo der Hof der verwittweten Kaiserinn, die Krönung des Kaisers in Frankfurt seierte. Man erzählt, Friedrich II habe gesagt: da die Osterreicher nicht verstanzien, mich diesmal zu schlagen, so werden sie mich niemals schlagen.

In Bezug auf die Schlacht bei Sorr erzählt der englische Bevollmächtigte Laurence?): der König ließ (im Widerspruch mit der ersten Unordnung) heimlich durch seinen Adjutanten, alles Gepäck statt auf den linken Flügel, auf den rechten bringen: die Österreischer sielen darüber her, und durch diese List ward die Schlacht gewonnen. Des folgenden Tages leugnete der König, jenen Besehl gegeben zu haben; weshald die Verlierenden darauf drangen, daß der Adjutant, Herr von Podewiis, vor ein Kriegsgericht gestellt werde. Der König aber schützte ihn, besahl nicht mehr davon zu reden, und bezahlte ein Uchtel der verlorenen Gegenstände.

<sup>1)</sup> Bericht vom 6ten Ottober, Band 164.

<sup>2)</sup> Bericht vom 25sten Januar 1746. Reichsarchiv, Preußen, Band 65.

Je größer das Ungluck für Österreich, desto bitterer die Klagen. Graf Uhlefeld (schreibt Robinson den
30sten Oktober) sagt: diese Unterhandlung gleiche der
von Utrecht. Der Zweck sen: Brandenburg an die Stelle von Österreich setzen, die Königinn hinopfern,
die Verhandlungen mit Baiern und Münster unterbrechen, und Sachsen von Österreich abziehen. Anstatt Preußen von Frankreich, wird man zuletzt nur
die Kaiserinn von England trennen.

Der Kaiser erklärte: so lange Friedrich II nicht geschwächt sen, könne man auf keine Ruhe im Reiche zählen. Und ein andermal sagte Maria Theresia: man überläßt mich der äußersten Ungewisheit, ich lebe nur halb und mir steht eine Katastrophe bevor, gleichwie die von Utrecht!

Mehr als alle diese Borsatze und Drohungen, wirkte der Sieg der Preußen unter Leopold von Destau bei Kesselsdorf (den 15ten December), an welchen sich den 25sten December der Frieden von Dresden anreihte, welcher in allem Wesentlichen den breslauer bestätigte.

Im Sommer des Jahres 1746 drang Preußen wiederholt darauf, daß Österreich die Verbürgung des dresdener Friedens durch das Reich herbeischaffe 1);

<sup>1)</sup> Bericht v. 27sten August 1746. Ofterreich, Bb. 168.

wogegen Österreich die Bürgschaft Preußens für die pragmatische Sanktion verlangte.

In Wien erschien ein Buch, worin behauptet ward: der dresdener Frieden sen erzwungen und verspslichte nur so lange, als die verkürzte Partei außer Stande bleibe ihn zu brechen. König Friedrich verslangte, daß jenes Buch durch den Henker verbrannt werde. Ein anderer Streit entstand über die Frage: ob Preußen einen Graf Henkel in die allgemeine Verzeihung einschließen musse?

Im September 1747 fand bagegen das beste Vernehmen statt. Der preußische Gesandte Graf von Podewils ging von Wien zum Könige nach Neisse, und kam mit sehr verbindlichen und genügenden Empfehlungen für den Kaiser und die Kaiserinn zurück!). Beide antworteten sehr herzlich und bezeugten ihre Achtung und Freundschaft gegen Friedrich II.

<sup>1)</sup> Bericht aus Wien vom 16ten September 1747. Band 172.

.14

\* 1 1 3

## Zwanzigster Abschnitt.

Der Krieg Osterreichs gegen Frankreich dauerte fort. Maria Theresia fürchtete aber, daß England einen besonderen Frieden schließen würde!), und bezeichnete dies als das größte Unglück. Osterreich wollte nichts mehr aufopfern und wandte seine Macht mehr nach Italien als nach den Niederlanden, weil England und Holland ohnehin diese nicht den Franzosen preis geben dürften?). Wenn sich die Kaiserinn (sagte Bartenstein) in ihr Schneckenhaus zurückzieht (recoigner dans sa coquille), so wird sie über alle Ereignisse obsiegen.

Im April 1748 erhielt Robinson den Auftrag: Maria Theresia behufs des Friedens zu neuen Abtreztungen zu vermögen. Sie antwortete<sup>3</sup>): Ihr, die Ihr soviel beitruget zum Berluste Schlesiens, die Ihr mehr als irgend Iemand Theil hattet, die Abtretunzen an den König von Sardinien durchzuseten, —glaubt Ihr mich nochmals zu überzeugen? Nein! Ich bin weder ein Kind, noch eine Närrinn! Eure Bez

THERE IT TOOK TONE OF THE

<sup>1)</sup> Bericht vom 5ten August 1747.

<sup>2)</sup> Bericht vom 12ten Junius 1746. Band 167.

<sup>3)</sup> Bericht vom Isten Mai 1748. Ofterreich, Bb. 174.

richte über die Hollander sind übertrieben. Noch kann man Muth zeigen, und noch ist Macht vorhanden den Muth zu unterstützen. Wollt Ihr einen augenblicklichen Frieden, nun so schließt ihn! Ich kann beitreten, ich kann für mich felbst unterhandeln. Warum werbe ich überall ausgeschloffen, in meinen eige= nen Ungelegenheiten zu unterhandeln? Meine Feinde werben mir beffere Bedingungen einraumen, benn meine Freunde. Wenigstens werben fie ben Frieden (beffen fie fo fehr bedurfen als ich) nicht zuruchweifen, wegen eines Streits, ber zwifden mir und bem Ronige von Sardinien bleibt, über ein Studichen Land mehr ober weniger, ober über die Auslegung eines Bertrages. Wer fagt Euch, baß Spanien fo fehr nach Parma und Piacenza trachtet? es wurde lieber Stellt mich in Italien wie ich Savoven nehmen. vor dem Rriege ftand, und ich will ben Infanten verforgen; aber Euer Konig von Sarbinien muß Als les erhalten, ohne an mich zu benten und für mich Der Bertrag ju Worms ward nicht für zu sovaen. mich, fonbetn blos für ihn gefchloffen. Guter Gott, wie bin ich an Eurem Hofe behandelt worden! --Da ift außerbem Guer Konig von Preußen. lich alle diese Umstände zusammen, reißen zu viel alte Wunden auf, und veranlaffen neue Wunden.

Bereits einen Tag vor Abfassung dieses Berichts (den 30sten April) waren in Aachen die Friedenspras

liminarien zwischen Frankreich, England und Holland abgeschlossen worden; an bemselben Tage aber (ben ersten Mai) hatte der englische Bothschafter Legge seine erste Audienz bei Friedrich II '), über welche, und über eine zweite vom 11ten Mai, er Folgendes berichtet. Der König drückte seine Theilnahme aus für den König von England, und wünschte eine herzliche Bereinigung. Friedrichs Herz ist noch deutsch, ung eachtet der französischen Verzierungen, welche auf der Oberfläche erscheinen<sup>2</sup>).

Der König sagte (den 11ten Mai): aus den von mir mitgetheilten Papieren habe er mit großer Theilmahme gelesen, wie freundliche Gesinnungen der Kösnig von England gegen ihn hege. Friedrich leugnete (utterly disclaimed) alle Verbindung mit Frankreich, sowie den Wunsch künftiger Einigung, und fügte starke Gründe für diese Meinung hinzu. So sagte er z. B. Frankreich sen zu entsernt, ihm in gessährlichen Augenblicken rasch beizustehen; Niemand ziehe auf die Dauer Vortheil von einem Bunde mit dieser Macht; er kenne zu gut die Weise des

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Preußen, Band 67.

<sup>2)</sup> The Kings heart is still german, notwithstanding the french embroideries which appear upon the surface. Legge extannte Friedrichs Natur richtiger, als der befangene Hyndford.

französischen Hofes, welcher an seine Verbundeten stets die größten Forderungen mache, und überhaupt: ein Verbündeter der Franzosen zu senn, heiße ihr Sklave senn<sup>1</sup>).

Umgekehrt waren die Seemachte in einer Lage, daß sie ihm beistehen konnten; vor Allem aber wurzben die wesentlichen Grundlagen gleichen Interesses, sowie die starken Bande der Religion, der Staatstugheit (policy) und des Blutes, einen Bund (inschesondere mit England) sest und zwerlässig machen. Obgleich also Umstände ihn zufällig zu Frankreich hingeführt hätten, wisse er doch wo die wahren und wesentlichen Interessen seiches lägen. Sodald ein allgemeizner Frieden geschlossen sen, wodurch alle seine Berpslichtungen gegen Frankreich völlig ein Ende nahmen, sen er bereit in das engste und eifrigste Bundniß mit den Seemachten zu treten, für die künstige Sicherung der Freiheiten Europas.

Hierauf gab mir der König die Hand, und wünschte daß ich mir Vollmacht und Unweisung erbitten sollte, zum Entwerfen eines Vertheidigungsbündnisses mit England, sobald der allgemeine Friede geschlossen sep. — Den Gedanken, daß er jett etwas für England thun

<sup>1)</sup> To be the ally of France, was in effect to be her slave.

und aus der strengen Parteilosigkeit heraustreten sollte, lehnte der König ab und sagte: Frankreich hat kein Mittel unversucht gelassen, mich für seine Zwecke in Bewegung zu setzen, was ich aber beharrlich abgelehnt habe und ablehnen werde. Denn ob ich gleich keinen Grund habe, in jeglichem mit dem Benehmen des Hoses von Versailles gegen mich zufrieden zu senn, so habe ich ihm doch solche Verpslichtungen und in schwieriger Lage dorther solchen Beistand erhalten, daß es für mich eine Ehrensache ist, nicht wider densselben aufzutreten. Für einzelne Punkte könnte ich mich indeß verwenden und die Vermittelung überznehmen.

Legge rieth: England möge den Augenblick rasch benutzen, bevor Frankreich den König gewinne. Nun aber trat der Friede dazwischen, wo ihm Schlessen verbürgt ward. Er hielt sich deshalb ruhig und wollte sich nicht übereilt die Hände binden. Auch kam es zu Streitigkeiten mit England über Handelsangelez genheiten und schlesssche Schulden, so daß erst im Jahre 1756 eine neue fortlaufende diplomatische Verzbindung zwischen England und Preußen wieder beginnt 1).

<sup>1)</sup> Von 1748 bis 1756 sinden sich im britischen Reichse archive keine Berichte aus Berlin, einzelne anderwärts une tergesteckte und unbedeutende Nachrichten ausgenommen. Legge ward schon im November 1748 abgerusen; Williams

Ich kehre jedoch zu den Verhandlungen zwischen England und Österreich zurück. In einem Schreisben vom 16ten Julius 1748 an Robinson der theidigt der Herzog von Newcastle die englische Staatstunst gegen die Vorwürfe der Maria Theresia und sagt unter Anderem: wir haben für Sardinien und Preußen nur in so weit gesprochen, als Recht oder Noth es erzwang. Jest war Holland in solcher Bedrängnis, daß man es nur durch Annahme der Friedenspräliminarien retten konnte.

Ich hore: ber Minister Raunis hat gesprochm von dem Nichtdasenn (nonexistence) bes Batzrierevertrages. Sie mussen hierüber sehr emst mit der Kaiserinn Königinn und dem Minister reden. Wenn diese Schlußfolge Platz greift, so mögen Sie bedenken, wohin dies zuletzt führen wird: nämlich sunichts Geringerem, als zur Auflösung des gawzen Bündnisses. Deshalb möge Österreich an England und Holland erklären: der Barrierevertrag sep vorhanden, und man wolle dem Inhalte und den Bedingungen nachleben.

Der König von Preußen (fährt Newcastle font)

war (laut preußischen Notizen) vom Julius 1750 bis Ianuar 1751 (wahrscheinlich von Dresben aus), auch für Berlin thätig; Mitchell langte baselbst erst im April 1756 an.

<sup>1)</sup> Diterreid, Banb 174.

gab seine Reigung zu erkennen, in das engste Bund= niß mit den Seemachten zu treten. Hierauf ward ihm gesagt: er werde die Vortheile und die Noth= wendigkeit einsehen, sich auch mit den übrigen Verbundeten desselben zu vereinigen. Der Ko= nig von England sep fest entschlossen das alte Sp= stem aufrecht zu halten, und wenn der Konig von Preußen hiezu mitwirkt, wird er auch seinen Vor= theil dabei sinden.

Englands Interesse bleibt, Österreich zu stützen. Wenn aber die Hose von Berlin und Wien nicht in Freundschaft lebten, würde der König von England in die größten Schwierigkeiten gerathen. Friedrich II habe mehr gewonnen als irgend ein Fürst in Europa, und jenes Benehmen würde seine Erwerbungen am besten sichern. Wenn er ferner die Bekräftigung der Abtretungen von Maria Theresia und die Bürgschaft der übrigen Mächte erwartet; so erscheint es nicht mehr als billig, daß er die pragmatische Sanktion in voller Ausbehnung (und nur mit Ausnahme der statt= gefundenen Abtretungen) seinerseits verbürgt.

Der König von Preußen will seine Bürgschaft nur auf die deutschen Besitzungen Maria Theresias und auf die Niederlande beschränken; doch hat er ausdrücklich gesagt: er wolle ihre Besitzungen wider französische Angriffe vertheidigen. — Der Haupt= punkt ist: die Aufrichtigkeit des Königs zu expro= ben, und weber zu leichtgläubig noch zu nachlässig zu senn.

Zehn Tage später (ben 26sten Julius 1748), schreibt Lord Newcastle an Lord Sandwich nach Holland 1). Sie kennen die Abneigung der Czarinn Elisabeth gegen Alles was den König von Preußen betrifft, und wie außerordentlich beleidigt sie war, daß man den Punkt über die Verbürgung von Schlessen und Glaß in die Friedenspräliminarien außgenommen hatte. Ladet man den König von Preußen ein beizutreten, die Czarinn aber nicht, so wird sie nicht allein sich zurückziehen (sty dut) sondern all ihren Einfluß (der sehr groß ist) in Wien anwenden, unsern weiteren Bemühungen Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

Herr Legge kam letten Mittwoch aus Berlin hier an. Es thut mir leid sagen zu mussen, daß er keine genügende Auskunst bringt über die gegenwärtige Richtung des Königs von Preußen, keine deutliche Erklärung seiner Absichten. Im Gegentheil als Herr Legge ihm die Vortheile entwickelte, wenn er sich nicht blos mit den Seemachten, sondern auch mit deren Verbündeten einige; so antwortete Friedrich in allgemeinen Ausdrücken: dies sey ein neuer Punkt, welcher verdiene wohl überlegt zu werden.

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Holland, Band 221.

1748. Rewcastle über Preußen u. Bfterreich. 233

Indessen halt es Herr Legge gar nicht für unmöglich ben König hiefür zu gewinnen; boch zeigte er bei der letten Audienz eher den Wunsch das Gespräch zu endigen, als deutlich seine Absichten darzulegen, oder irgend bestimmte Vorschläge zu machen.

Herr Legge ist beffenungeachtet ber Meinung: nichts fen so gerecht oder so geeignet um des Konigs wahre Absichten zu entbeden und auf die einzig mog= liche Weise eine Vereinigung herbeizuführen, als wenn man in ben Hauptfrieden einen allgemeinen Artikel aufnehme, woraus ber Konig ersehe unter welchen Bedingungen er durch ben Vertrag Vortheil zu ziehen und bie Burgschaft der Machte für Schlesien und Glat erhalten konne. Das heißt: sofern er gegensei= tig bas verburgt, mas zum Beften ber abschließenden Machte festgesett ift. Herr Legge glaubt, ber Konig werbe zulett dies nicht verweigern. Und in der That, wenn er es thate, so wurde dies ein starkes Unzeichen seyn: daß alle seine Unerbietungen nur die Trennung ber Seemachte von ihren übrigen Berbundeten bezwe= den, um sich an die Stelle ber letten zu bringen. -Die Burgschaft der Machte für Schlesien und Glat versteht sich übrigens auch nur unter ber Bedingung 1), daß der König von Preußen seiner Pflicht gegen Ma=

<sup>1)</sup> Cbenbaf., Banb 222, Schreiben vom Sten Ottober.

ria Theresia in Bezug auf die schlesischen Untehen nachkomme.

Noch immer zögerte Österreich (gegen ben Wunsch Englands) mit dem Abschlusse des Friedens '). In einem Schreiben Newcastles an Keith in Wien klagt jener über die Verdrießlichkeit, Unzufriedenheit und üble Laune des wiener Hoses. Deshald suchte und erhielt Keith eine Audienz über welche er am 27sten September Bericht erstattet. Der Kaiser (schreibt er) sagte mir: Niemand kann behaupten, daß wir unsere Verpflichtungen gegen England nicht treulich erfüllt hatten. Ich betrachte England und Österreich als miteinander verheirathet, deshald sind ihre Interessen unzertrennlich und ich thue mir etwas darauf zu Gute ein achter Englander zu sepn 2).

Die Raiserinn fühlte sich weit mehr verletzt als der Raiser, sie wich jeder Audienz und jedem Gespräche mit Reith aus, und man hielt England in Wien noch immer für parteiisch, jest insbesondere für den König von Sardinien.

Dennoch fam den 18ten Oftober 1748 ber

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Österreich, Band 175. Bericht Keithe vom 15ten September 1748.

<sup>2)</sup> He piqued himself to be very national with respect to England.

Friede von Aachen zu Stande, und Newcastle schrieb den sten December an Keith: man muß alle nur mögliche Mittel anwenden um den wiener Hof von seiner ungerechten Eifersucht und grundlosem Argewohn zu heilen, und ihn dahin zu bringen von seiz nen besten Freunden und Bundesgenossen angemessen zu denken.

In einem Berichte vom nachsten Tage (7ten December) meldet Keith: der preußische Minister in Wien, Herr von Podewils, hat sich an mich ge-wandt um ein gutes Verständniß zwischen seinem und dem hiesigen Hose zu befördern, und dies um so mehr da er in dieser Beziehung von König Friedrichs freundschaftlichen Gesinnungen sehr wohl unterrichtet sen. Noch in der Abschiedsaudienz habe sich dieser stark und klar darüber ausgesprochen, und nach der Aufnahme, welche er hier bei den Ministern sinde, habe er Grund zu glauben daß sie günstig, und gezgewiß besser gesinnt wären, denn je zuvor.

Hierauf antwortet Newcastle den 20sten Decemaber: ich bin erfreut über Stimmung und Benehmen des wiener Hoses. Die Erklärung des Herrn von Podewils über König Friedrichs freundschaftliche Gestinnung verdankt man ohne Zweisel der Festigkeit des Königs von England. Einerseits nämlich hielt er fest an seinen alten Verbündeten und wies des Königs unvernünftige und verfängliche Forderungen zus

rud '); andererseits gab er bem letten keine Veranlassung über Lässigkeit in Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen zu klagen; vorausgesett, daß der Konig mit gleicher Genauigkeit seinen Verpflichtungen gegen England und dessen Verbündete nachkommt. Ein gleich festes und kluges Benehmen gegen den König von Preußen, wird das beste Mittel senn ihn von allen Maßregeln abzuhalten, welche die öffentliche Ruhe stören könnten.

Es ist sehr zu bedauern, daß die gesandtschaftlichen Berichte sich selten über die inneren Verhältnisse der Staaten verbreiten; und daß, wenn es einmal aussnahmsweise geschieht, die Wahrheit des Mitgetheilten eine doppelt sorgfältige Prüfung erfordert. Insbesonsdere sind jene Berichte während der Friedensjahre meist mit Dingen angefüllt, welche im Ablause der Zeit alle Bedeutung verlieren, und nur das was auf größere Ereignisse hinweiset und sie vorbereitet, verz dient eine Erwähnung. Bevor ich dies für den Zeitzaum vom aachener Frieden die zum Ausbruche des siebenjährigen Krieges auszuwählen versuche, bleibt nur noch Einiges nachzuholen, über Maria Theresia und Friedrich II.

Im Frühlinge bes Jahres 1745 ward ben Juben befohlen, die ofterreichischen Staaten binnen

<sup>1)</sup> Sie sind nicht naher bezeichnet.

1745. Juben u. Protestanten in Ofterreich. 237.

seche Monaten zu verlassen. Alle Vorstellungen ber Minister (schreibt der englische Gesandte) 1) blieben vergebens und Maria Theresia antwortete: sie werbe annehmen ihre Berwendung entstehe aus Eigennut und für judisches Geld. Gleich vergeblich maren bie Bemühungen des Großherzogs und des Prinzen Karl. Man kann bieses sonderbare Berfahren kaum anders erklaren, als aus einem übereilten Belübbe; ober menigstens aus einem unbezwinglichen von fruherer Er= ziehung herrührenden Vorurtheile. Der Koniginn Wi= derwille beim Unblick eines Juden ift fo groß, daß sie ihn nicht verbergen konnte, als sie in Pregburg von der Stadt nach ihrem Palaste burch eine Straße fahren mußte, welche mit jenem Bolke angefüllt war. Eben so verbot sie in Prag, daß ein Jude in den Bezirk ihres Palastes komme. Gleichwie England, verwandte sich ber Kurfurst von Mainz, ber Konig von Polen und andere Fürsten, ja sogar ber Papst für die Juden. — Eine ahnliche Fürsprache legte England zum Beften der in Ungern verfolgten Protestanten ein 2).

Uhnliche Rugen konnten bei Friedrich II nicht

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Öfterreich, Band 161, Bericht vom 27sten Marz.

<sup>2)</sup> Ebendas., Band 168. Schreiben Harringtons vom 16ten September 1746.

eintreten. Defto genauer beaufsichtigte man feine Lebensweise, und besto argrobnischer mar man über feine Rechtglaubigkeit. Um 12ten Januar 1745 schreibt ber englische Bevollmachtigte Laurence aus Berlin '): ber Konig hat am 6ten bei bem Grafen Rothenburg mit ber Tangerinn Barbarini und einl: gen andern Personen biefer Urt (de cette condition) ju Abend gegeffen. Er affektirt Beiterkeit und Infriedenheit und thut Michts als singen und lachen; diejenigen, welche genothigt find, ihn allein (dans son particulier) zu sehen, konnen sich dagegen nicht genug über seine übele Laune beklagen. Er weiß jest nicht was er thun und wie er sich aus ber bosen Lage herausziehen soll, in welche er fich gebracht hat. - Der Graf Rothenburg wird hier von Allen tobt: lich gehaßt 2); boch bleibt er seines herrn Liebling und Spion. - Man fagt bag bie Barbarini, welche ben Konig gefangen hat, nicht allein von Reuem auf brei Jahre angenommen ist, fondern auch die Erlaub: niß erhalten hat nach Italien zu reisen 3). — Roch immer (Bericht vom 22sten Januar 1746) ift

<sup>1)</sup> Preußen, Band 64.

<sup>2)</sup> Ebenbas., Bericht vom 26sten Januar.

<sup>3)</sup> Bericht vom 9ten Marz. Wenn die Barbarini Erlaubniß erhielt nach Italien zu reisen, hatte es mit der Gefangenschaft des Königs nicht viel auf sich.

Rothenburg ein Gunstling des Königs, und stets bei dem gegenwärtig was die Franzosen parties sines mennen. Dazu gehören die Tänzerinn Barbazini, Madam Brand, und die verwittwete Gräfinn Truchses!).

Des Königs Gesundheit hielt man für schwach und weissagte ihm einen frühen Tod. In Berichten aus dem Februar 1747 heißt es z. B.: er hat oft Kolik, Unfälle von Steinschmerzen, Berhärtungen in der Leber, zweimal einen Unfall von Schlagsluß?). Er spielt Flote gegen den Rath seiner Ürzte, trinkt fleißig Champagner, und trägt keine Sorge für seine Gesundheit. Sollte er bald sterben, so würde die gute Sache (the common cause) gewinnen; denn der Kronprinz haßt die Franzosen tödtlich.

<sup>1)</sup> Preußen, Band 65.

<sup>2)</sup> Berichte vom 1sten, 21sten u. 28sten Februar.

## Einundzwanzigster Abschnitt.

Es ist in den mitgetheilten Berichten ofter davon die Rede, daß ein schleuniger Abschluß des Friedens für die vereinigten Niederlande schlechterdings nothmendig gewesen sey. Die folgenden Nachrichten ber weisen die Wahrheit dieser Behauptung. Drückende Steuern und Anmaßung der, meist geschlossenen Arisstokratien in den Städten, erzeugten die größte Unzufriedenheit besonders im gemeinen Volke. Es hoffte durch Verstärkung der Macht des Statthalters zu gewinnen, und die Freunde des letzten verschmähten wohl ein Bündniß mit den Unzufriedenen zu wenig; oder hofften doch aus den Unruhen zuletzt den besten Vortheil zu ziehen.

Den 22sten Marz 1748 schreibt ber englische Bevollmächtigte Dayrolly '): Un dem Tage wo man in Gröningen die Nachricht erhielt, die Statthalzterinn habe einen Prinzen geboren, wollte der Magistrat unter diesem oder jenem Vorwande nicht leisden, daß die Fahnen ausgebreitet und die Glocken geläutet würden. Hierüber gerieth der Pobel in solche Wuth, daß er das Haus des ersten Bürgermeisters

<sup>1)</sup> Holland, Band 232.

Plunderte und Alles zerstörte was er antraf. Im Begriff dasselbe bei einigen Underen zu thun, ward die Menge benachrichtigt: es haben sich die Magistrats: personen eiligst im Rathhause versammelt und der obwaltenden Stimmung halber einstimmig beschlossen, die Erbfolge hinsichtlich der Statthalterschaft eben so wie in Holland einzurichten. — Gröningen will jedoch (Bericht vom 26sten März) die Erbfolge nur für männliche Erben bewilligen und die Besehung der Ümter behalten.

In der Gegend von Gröningen (Bericht vom 19ten Upril) wurden mehrere Bauern so meuterisch, daß die Stände zu deren Zerstreuung eine Abtheilung Reiterei hinsandten. Allein diese Unternehmung war unglücklich, da die Bauern Mittel fanden die Reiter zu entwaffnen, wodurch ihre Unverschämtheit sehr geswachsen ist. — In Gröningen trug der Bürgermeisster Herr Giersma darauf an, daß ihm der im letzen Aufruhr zugefügte Schaden ersetzt werde. Obgleich ihm die Stände dies Gesuch mit der geringen Mehrsheit von drei Stimmen abschlugen, zog der Pöbel, als er hievon Kunde erhielt, nach des Bürgermeissters Landhaus und beging daselbst jede Art von Unzgebühr.

Der Prinz von Dranien (Bericht vom 4ten Junius) will in Gröningen die Ordnung herstellen, wird nun aber auch in Friestand zu thun bekommen. Die Bauern verschiedener Bezirke sind daselbst meuterisch versammelt und bedrohen ihre Obrigkeiten mit dem Außersten, wenn sie nicht dem Statthalter dieselben Vorrechte und dieselbe Macht bewilligen, welche ihm die sechs anderen Landschaften einraumten. Die Stände von Friesland haben den Prinzen von Oranien um regelmäßige Soldaten gebeten, damit sie in den Stand geseht würden, die Aufrührer zu zersstreuen und sich gegen die Zügellosigkeiten des Volks zu vertheidigen.

Die friedlandischen Bauern (Bericht vom 8ten Junius) haben große Gewaltthätigkeiten begangen. Alle den Steuerpächtern zugehörige Häuser sind geplündert und niedergerissen worden. Auch die Häuser mancher Grietmanner ), oder solcher Personen, welche man einer Regierungsveränderung für abgeneigt hält, wurden niedergebrannt. Eine ansehnliche Zahl Grietmanner versammelte sich seitdem und berathschlagte über die Erweiterung der Rechte und Erberechte bes Statthalters.

Etwa 700 Bauern (Bericht vom 11ten Junius) aus all den verschiedenen Dörfern Frieslands begaben sich nach Leuwarden, und schickten acht Abgeordnete an die so eben eröffnete Versammlung der Stände,

<sup>1)</sup> Grietmanner, Amtleute, Droften.

1748. Unruhen in Friesland u. Groningen. 243

mit dem Gesuche, ihre Beschwerden abzustellen, und mehre ihnen vorgelegten Antrage zu bewilligen. Die wichtigsten unter den letten waren: die Ausdehnung des Erbrechts auf die weiblichen Nachkommen des Statthalters, die Vermehrung seiner Rechte, und die Abschaffung gewisser Steuern. Es war zu spät als daß die Stände hätten Widerstand leisten können, sie waren vielmehr gezwungen verschiedene beifällige Beschlüsse zu fassen und sogleich durch vier Abgeordnete dem Prinzen von Oranien zu übersenden. — Auch in Oberpssel und Gröningen sind Häuser von Steuerspächtern zerstört, und Forderungen über Abschaffung etlicher Steuern aufgestellt worden.

Der Prinz von Dranien und die Generalstaaten (Bericht vom 14ten Junius) haben aber erklärt: man könne die Steuern nicht entbehren und so kurz= weg abschaffen. Alle sollten gesetzliche Beschlüsse ab= warten und die Unruhstifter bestraft werden.

Unterdeß ist Friesland und Gröningen (Bericht vom 18ten Junius) in völlige Unarchie gerathen. Dort erzwangen die Bauern, daß zwölf ihrer Abgesordneten in die Versammlung der Stände aufgenommen wurden, und dieser Vorgang ist auch anderwärts nachgeahmt. — Im Haag hielten die Aufrührer eine Versammlung und wollten die Häuser der Steuerpächter, sowie des Großpensionairs und des Fiskals von Westel zerstören, weil diese die Steuererhebung befördert

hatten, um ben Gewinn ber Erpressungen mit den Pachtern zu theilen. Bewaffnete Burger hinderten jedoch die Ausführung dieser Plane. — Nicht so leicht ward ein Aufruhr in Harlem beseitigt, obgleich ber Dring von Dranien den General Grovestim hinschickte, um bas Bolt in feinem Namen zur Ruhe zu et mahnen. Tros Grovestims Bemuhungen wurden die Pachterhauser niedergeriffen, die vollen Geldface in den Kanal geworfen, die Papiere verbrannt und manche andere Ausschweifungen begangen, wobei einige aus dem Bolke ums Leben kamen. Die Aufrührer zerstreuten sich erst, als die Obrigkeiten die einstweis lige Aufhebung ber Steuern bewilligten und verfpra= chen, ber Pring von Dranien werbe ihre Beschwerden prufen und abzustellen suchen. — Sobald die Ma= gistratspersonen des Bolkes üble Absichten erkannten, versammelten sich die Burger und fragten: ob diese entschlossen waren sie gegen die Unbilden des Pobels ju schüten? Die Burger antworten ja, fofern von ihren Personen und Gutern, oder vom Rathhause die Rebe sep; wogegen sie sich in Nichts mischen tonnten mas bie Steuerpachter betreffe.

Am 17ten Junius wurden auch Häufer in Lep= den vom Pobel niedergerissen '). — Alle diese Unru=

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Banb 96. Wolters Bericht vom 18ten und 25sten Junius 1748.

hen verseten ben Prinzen von Dranien in die Roth= wendigkeit, entweder zu thun mas das Bolk will, ober daffelbe nach bem Inhalte der erlaffenen Berfügungen ftreng zu bestrafen; beren aber bereits fo viele erschienen sind, daß man nicht mehr barauf achtet. Much waren etliche ungeschickt abgefaßt. Biele find ergurnt; daß seit 1679 Nichts zur Befferung ber Fi= nangen gefchah; wenn aber die Steuern jest nicht punklich gezahlt werben, muffen bie Pachter naturlich Abzüge machen. Mit Recht tadelt man bie Mus= schweifungen des Bolks; wohl aber hatte man Daaß= regeln zur Abstellung ber ohne Zweifel vorhandenen Mißbrauche ergreifen sollen. Thun die Obrigkeiten Nichts, fo will man den Prinzen zum Grafen von Holland erheben; thut auch er alsbann Nichts, so will man ihn fo fturgen, wie man ihn zuvor erhoben hat.

Vorigen Dienstag versammelten sich im Haag die Meuterer in größerer Zahl denn zuvor, erstürmten alle von den Bürgern besetzen Zugänge und plünsderten das Haus des ersten Steuerpächters rein aus!). Man sandte hierauf andere Abtheilungen der Bürger gegen den Pobel, mit dem Besehl zu seuern, wenn er sich nicht zerstreuen wolle. Es blieb kein anderes, als dies äußerste Mittel übrig, da die Aufrührer mit

<sup>1)</sup> Holland, Band 232, Bericht Dayrollys vom 22sten Junius.

Steinen und einige selbst mit Feuergewehren bewaff= net und entschlossen waren ihre Absichten um jeden Deshalb griffen jene die Burger Preis burchzuseten. an, welche sich auch nach einmaligem Losschießen, auf die Unglücklicherweise mar das Feuer Klucht begaben 1). nicht gegen die Meuterer, sondern gegen einen Saufen unschuldigen Bolkes gerichtet, welches nur aus Neugier herbeigekommen war. Durch biesen Zufall wurden sieben oder acht Personen getobtet und 25 bis 30 verwundet. Sobald man gewahrte, daß der Pobel über die Burger obgesiegt hatte, trug man einer Abtheilung ber Schweizerwache auf, bie Ordnung her= Raum erschien diese, so lief der Janhagel Uls aber am nachsten Morgen bekannt eiligst davon. ward: die Wache habe keinen Befehl zum Schiegen gehabt, versammelte sich ber Pobel von Neuem, um feine Wuth an den Saufern aller übrigen Steuerpachter auszulaffen. Der Magistrat forberte hiernachst die Officiere der Burgerwehr auf ihre Schuldigkeit ju thun und all den Unordnungen ein Ende zu machen; aber sie antworteten: ihre Leute maren entschloffen sich nicht mehr mit der Sache zu befaffen, so lange fie bloß die Steuerpachter betrafe. Doch wollten Jene Sorge tragen, daß keinem Underen Leids geschehe. -Hiedurch erhielt ber Pobel freie Hand zu thun mas

<sup>1)</sup> Took to their heels.

ihm gesiel, plunderte den ganzen Tag hindurch die Pachterhäuser und that ungestört so viel übles als möglich. Doch siel seine Wuth allein auf jene Pachzter. — Alle wurden deshalb auf eine nothwendige Verstärkung der Gewalt des Prinzen von Dranien hingedrängt, und die abgeneigten Stände mußten hiezu die Hand bieten.

Ein zweiter Bericht Keiths von demselben Tage (den 22sten Junius) ') über die Unruhen im Haag, vervollständigt jene Angaben Dayrollys. Die Aufrühzer sandten eine Botschaft an Lady Stuart, welche in dem Hause eines Steuerpächters wohnte, und bazten sie unverzüglich mit allen ihren Gütern auszuziehen, weil man beschlossen habe das Haus niederzuzreißen. Das letzte geschah, sobald Lady Stuart jener Forderung nachgekommen war. Desselben Tages gazben sie einem Steuerpächter eine Sicherheitswache, welcher so glücklich war bei ihnen in Gunst zu stehen. Während der ganzen Zeit stürmten sie blos Häuser der Pächter, Donnerstags aber singen sie an auch andere Personen zu bedrohen, welche mit jenen verwandt oder befreundet sind.

Es wurden keine ernste Maakregeln zum Schute der Rechte der obrigkeitlichen Personen ergriffen, und daß der Pobel sich seit gestern Nachmittag ruhig ver=

<sup>1)</sup> Holland, Band 233.

halt, scheint mir mehr daher zu rühren, daß er der Sache überdrüßig, als weil man seine Unverschämtscheit zu bandigen entschlossen ist. Denn dies ware sehr leicht gewesen, da die Meuterer meist aus Weisbern und Kindern bestanden; so daß 100 Mann regelmäßiger, angemessen geführter Soldaten, im Stande gewesen waren jeden Augenblick dem Aufruhr ein Ende zu machen. Zum Unglück sah sich aber der Prinz von Dranien durch Krankheit gehindert thätig zu sepn, und bei Zeiten das übel zu hemmen.

Der Prinz schlug ben Stånden von Holland die Abschaffung der Steuerpachte, besonders hinsichtlich der Verzehrungssteuern vor'). Alle Städte willigten ein, blos mit Ausnahme von Amsterdam. Auch ist noch nicht beschlossen, wie man den entstehenden Aussfall an Einnahmen decken wolle. Zu gleicher Zeit hat der Prinz Anderungen bei Besehung der Ümter und Benuhung der Posteinnahmen vorgeschlagen, wo zeither große Parteilichkeiten und Monopole statt fanzden. Ümter sind, dem Eide zuwider, verkauft worden, es giebt keine Controle gegen die oligarchischen Mazgisträte und den nachtheiligen Einsluß der Familien. Ward doch ein neunjähriges Mädchen zur Stadt:

<sup>1)</sup> Bericht Wolters vom 28sten Junius. Frankreich, Band 96.

hebamme ernannt, und ahnliche Beispiele ließen sich in Menge anführen.

In Amsterdam war zeither Alles ruhig, und man hoffte, die neuen Versügungen der Regierung über die Änderungen beim Steuerwesen wurden hin= reichend beruhigen '). Aber vorigen Montag Abend begann ein so heftiger Ausstand, daß an 20 Pachter= häuser zerstört wurden; ja das eine dem Rathhause gegenüber und vor den Augen des versammelten Mazgistrats. — Es kam endlich zum Feuern, wobei etwa zwölf Personen erschossen wurden. Die Bürger sind jedoch so erzürnt auf die Pächter, wie der Pöbel. In der Angst und auf den Vorschlag des Prinzen von Oranien, ward nun auch für Amsterdam eine Verzänderung des Pachtspstems und eine Verminderung der Steuern beschlossen. Ähnlichesg eschah in Utrecht um Gewaltthaten zu vermeiden.

Spåter zeigte man neben dieser Nachgiebigkeit, boch auch Ernst<sup>2</sup>). In Amsterdam ward ein Mann und eine Frau, welche an der Spise der Aufrührer standen, zum Hängen verurtheilt. Der Pöbel machte Versuche sie zu befreien, und die von den Bürgern besetzten Zugänge zu erstürmen. Endlich seuerten

<sup>1)</sup> Bericht Dayrollys vom 29sten Junius. Holland, Band 232.

<sup>2)</sup> Bericht beffelben vom 2ten Julius.

biese, wodurch zwischen 20 und 30 verwundet und Die hiedurch veranlagte Verwir= getöbtet wurden. rung war aber so übergroß, daß eine beträchtliche Zahl Buschauer in die benachbarten Kanale gebrangt mur= den, wo (wie man fagt) an 40 Personen ertranken; diejenigen ungerechnet, welche erdruckt und todt ge= treten wurden. — Geftern ward ein anderer Rabels= führer, unter starter Bedeckung und ohne Storung, aufgehangen. — Die Finanzverwirrungen steigen; ba es bis jest an Mitteln fehlt, bie Ausfalle zu er= feten. - Unter ben alten Magistraten find die mei= sten dem Prinzen von Dranien abgeneigt 1). — Der Magistrat von Umsterdam sucht sein gutes Recht zu erweisen 2). (Es war jedoch bamals nicht sowohl vom buchstäblichen Rechte, als von zwedmäßiger Un= wendung beffelben bie Rebe.)

In Friesland geht das Volk3), das sich in die Regierung eingedrängt hat, so wild vorwärts, daß es mehr Folge des Wahnsinns, als der Neigung zu sepn scheint, Übelstände in solchem Wege abzuschaffen. Die 72 Punkte zu deren Bewilligung sie die Stände

<sup>1)</sup> Bericht vom 13ten Julius, Bolland, Band 233.

<sup>2)</sup> Wolters Bericht vom 23sten Julius. Frankreich, Banb 96.

<sup>3)</sup> Bericht vom Soften Julius. Holland, Band 231.

zwangen, haben sie jett auf 160 erhöht. Sie haben sich gleichfalls des Pulvermagazins und des Zeughausses in Leuwarden bemächtigt, und erklärt sie würden ihre Maaßregeln durchsetzen und sich im Fall eines gewaltsamen Angriffes auß Äußerste vertheidigen. Nahe sich Kriegsvolk, so wollten sie ihre Deiche durchstechen und lieber mit Weibern und Kindern zu Grunde gehen, als sich der alten Regierungsform wies der unterwerfen.

Letten Donnerstag stiegen die Unruhen in Lensden nochmals zu solcher Hohe<sup>1</sup>), daß ein Theil des Pobels sich nach dem Rathhause begab, neue Forderungen machte, und jeden Widerspruch mit dem Tode und dem Niederreißen der Häuser zu bestrafen drohte. Man hat Mannschaft nach der Stadt geschickt und einige Rädelssührer gefangen gesetzt.

Un vielen Orten verlangt man die Absetzung der Stadtobrigkeiten 2). Diese sind schwach, uneinig und durch Geldmangel bedrängt.

Der Prinz von Dranien erhielt von ben hollandi=

<sup>1)</sup> Bericht Wolters vom 9ten August. Frankreich, Band 96.

<sup>2)</sup> Bericht Sanders vom 11ten August. Holland, Band 225.

schen Ständen den Auftrag <sup>1</sup>), die Bürger und den Magistrat in Amsterdam zu verschnen und den letten, nothigen Falls, zu verändern. Er ward seierlich von den Bürgern empfangen. Jene Stände beschlossen ferner die alten Steuern zwar beizubehalten, sie aber künftig durch Beamte erheben zu lassen und gewisse Befreiungen abzuschaffen<sup>2</sup>). Zeither hatten die Pachter gewöhnlich die Glieder der Magisträte sehr bez günstigt.

Manche Beschlüsse ber Stände von Friesland, z. B. über die Vermehrung der Macht des Statthalzters 3), genügten den Unzufriedenen nicht und es kam zu neuen Gewaltthaten. So ward eines der angesezhensten Mitglieder der Stände, Herr Leeuwe von Aduwart, als er aus seiner Kutsche stieg, niedergezworsen und fast todt getreten, bevor man ihm zu Hülfe kommen konnte. Zulett mußte er sich über die Dächer der Häuser retten, um der Wuth des Pobels zu entgehen.

Der Prinz von Dranien hat in Amsterdam die

<sup>1)</sup> Bericht Wolters vom 23sten August. Frankreich, Band 96.

<sup>2)</sup> Berichte vom 21sten Junius und 26sten August. . Holland, Band 235.

<sup>8)</sup> Bericht vom 7ten September. Band 232

Burgermeister und einen Theil bes Rathes veranbert 1). Seitbem fteigen aber bie Forberungen über Entfernung aller alten Schoppen, Befegung der Rriegestellen u. f. w. Der Pring suchte Alles billig auszugleichen, konnte es aber Reinem recht machen. Gemmid, einer von den Abgeordneten der Bürgerschaft 2), welcher die Beranberung ber Obrigkeiten mit in Untrag gebracht und zeither beim Bolte in großem Unsehen gestanden hatte, berichtete ben 9ten September Rachmittags in ber Bürgerversammlung: auf ben Untrag baß ein gang vom Magistrat abhängiger Kriegerath gewählt werbe, habe ber Statthalter feine beifallige Untwort gegeben. Hierauf ward er und seine Freunde nicht allein in Worten aufs Argste behandelt, sonbern sie geriethen felbst in Lebensgefahr. Des nachsten Tages ließen fie beshalb eine Rechtfertigung brucken: baß fie nie mit bem Prinzen ober feinen Sofleuten irgend eine Berathung, ober ben 3med gehabt hatten, bie Rechte der Stadt und die Freiheiten ihrer Mitburger preis zu geben, ober zu verkaufen.

Dessenungeachtet wurden jene Bevollmächtigten abgesetzt und neue erwählt, welche sogleich zu bem

<sup>1)</sup> Bericht vom 10ten September. Band 232.

<sup>2)</sup> Bericht Wolters vom 13ten September. Frankreich, Band 96.

Prinzen gingen und wiederholt barauf antrugen: baß ein lediglich aus Bürgern bestehender Kriegerath erwählt werde, welcher alle Officiere vom Fahnrich bis zum Dberften ernenne. Der Pring schlug dies Gesuch noch= mals aus ben starksten Grunden ab, und zeigte wie haltungslos, gesetwidrig und thoricht eine solche, von ben Magistraten gang unabhangige Beborbe fenn wurde. - Diese Untwort ward von den versammel= ten Burgern fehr übel aufgenommen, weshalb fie ben 10ten Geptember um brei Uhr Morgens in großer Bahl zur Wohnung bes Prinzen zogen. Gie murben vom Grafen Bentink und Underen empfangen, mel= che ihnen unter Underem vorstellten, es sen vollig unpassend den Prinzen um diese Stunde mit berlei Untragen zu behelligen. Bergebens! ber Pring mußte brei von ihnen in seine Schlafkammer aufnehmen, welche ihm ihre Forderung in viel ftarkeren Musdruden, als das erstemal, vortrugen. Durch biefe un= vernünftige Salsstarrigkeit ebenfalls aufgeregt, ant= wortete der Pring: er wolle lieber in diefem Augen= blick die Stadt verlaffen, als irgend etwas seinem Gewissen zuwider bewilligen. Hierauf gaben ihm die Abgeordneten zu verstehen: die Burgerschaft werde ihn nicht zur Stadt hinauslassen, bevor Alles zu ihrer vollen Bufriedenheit eingerichtet fen. 6000 maren gur Sand alle Ausgange zu befegen.

Als der Prinz sah, daß es unmöglich war den wahnsinnigen Pobel im Zaum zu halten, bewilligte er das Gesuch, und dem gemäß ward am nächsten Morgen eine Bekanntmachung erlassen. Hiemit war aber die Ruhe nicht hergestellt: es gab neue Miß-verständnisse und Forderungen, bis der Prinz den größten Theil des Rathes neu wählen ließ und bestätigte. Einige sagten, Alles gehe von den Feinden des Prinzen aus; Andere sagten, seine Freunde hätten es eingeleitet, um die Sache auß Außerste zu treiben

und gewiffe Zwede burchzusegen.

Als sich in Harlem neue Spuren von Unruhen zeigten, wurden 50 Dragoner dahin gesandt 1), welche aber der Magistrat (aus welchen Gründen es sen) bald wieder fortschickte. Unmittelbar darauf setzte sich der Pobel in Bewegung, schloß die Thore, besetzte den Marktplatz, belagerte die Obrigkeit im Nathhause und machte die übertriebensten Forderungen, welche in der That auf Abschaffung aller Abgaben hinausliesen. Als der Prinz von dem Allem Nachricht erhielt, schickte er den General Cornadi mit Mannschaft nach Harlem, um den Magistrat in Ausübung seiner Pflichten zu unterstützen. Der General war genothigt

<sup>1)</sup> Bericht vom 6ten Januar 1750 Holland, Band 237.

die verschlossenen Thore zu sprengen, wobei die Meuterer zuerst einen Sergeanten todt schossen, dann aber ähnlicher Weise verjagt wurden. Auf dem Markte kam es zu einem zweiten Sefechte. Nachdem vier oder fünf der Unruhstifter getödtet, und 10—12 verwundet wurden, zogen sich alle übrigen in ihre Wohnungen zurück.

Desselben Tages forderten acht Abgeordnete aus Harlem die Abschaffung aller Steuern, nebst anderen lächerlichen Dingen. Anstatt aber auf diese Thorpheiten eine Antwort zu geben, ließ der Prinz jene Beauftragten ins Gefängniß setzen. Auch andere Rädelssührer sind verhaftet, und der Prinz ist entsschlossen, sowohl die Meuterer zu strafen, als über das Benehmen des Magistrats in Harlem und in anderen Städten, eine strenge Untersuchung einzuleiten.

Vorstehende Mittheilungen erweisen:

Erstens, daß Holland während so großer Gesahren im Innern, die Last eines auswärtigen Krieges allerdings nicht länger tragen konnte.

Zweitens, daß eine Verpachtung der Staatsein: nahmen viel größere Unzufriedenheit erregt und mit größerem Drucke verbunden ist, als die Erhebung durch Beamte.

Drittens, daß die vereinigten Niederlande nicht

1750. Unruhen in Holland. Friedrich II. 257 genug gethan hatten im Laufe des 18ten Jahrhuns derts ihre Finanzen zu ordnen.

Viertens, daß die angeblich republikanische Regierung, in vieler Beziehung nur eine oligarchische und eigennützige war.

Fünftens, daß wenn die Obrigkeit nicht zur rech= ten Zeit vernünftig reformirt, der Pobel unvernünftig revolutionirt und in Wahrheit keiner von beiden Theis len von der Schuld freigesprochen werden kann.

## Zweiundzwanzigster Abschnitt.

Mit Recht behauptet König Friedrich II ') der aachener Friede habe keineswegs alle Streitpunkte und noch weniger allen Urgwohn beseitigt. Der lette richtete sich insbesondere wider ihn selbst; und sogar diejenigen Mächte suchten ihn anzuschwärzen, zu verzeinzeln und als höchst gefährlich darzustellen, welche keineswegs näher dabei interessitt waren. Was man bei Österreich natürlich sinden muß, erscheint bei Rußzland als bloße Leidenschaft, und bei England als

<sup>1)</sup> Oeuvr. posth. III, 89.

bloßes Vorurtheil. Während der Jahre 1749 bis 1755 bleibt jedoch Alles bei erfolglosem, oft in sich widersprechendem Hin= und Herreden stehen. Erst mit dem letzten Jahre bekommen die Unterhandsuns gen einen bestimmteren Zusammenhang und führen bis zu Thaten hinan.

Ich theile zuvorderst Bruchstücke aus den gesandtschaftlichen Berichten der früheren Jahre mit.

Im Januar 1749 ward der englische Oberste Yorke nach Paris geschickt. Ihm sagte der französissche Minister der auswärtigen Angelegenheiten Herr von Pupsieur'): sollte ein Verbündeter des Königs von Frankreich (und ich nenne namentlich den König von Preußen) sich in irgend einer Weise bemühen uns zur Theilnahme an einem neuen Kriege zu bewegen; so würden wir ihm nicht blos geradehin eine abschläsgige Antwort geben, sondern etwas mehr thun und die ersten senn die Sache in einer Art zu hemmen, die unserer würdig wäre. Krieg und Frieden hängt in Europa von Frankreich und England ab.

Yorke bemerkte<sup>2</sup>): der König von Preußen sep ein Projektenmacher, un homme à projets; worauf Pupsieux antwortete: Frankreich gehe nicht auf alle

<sup>1)</sup> Bericht vom ersten Marz. Reichsarchiv, Frankreich, Band 97.

<sup>2)</sup> Bericht vom 29sten Marz.

Plane besselben ein, und Friedrich murde wol sein heer vermindern, wenn Ofterreich es thate. 12ten Upril wiederholte Pupsieur das Dbige über Preußen und fügte hinzu 1): Frankreich sen nicht blos bereit mit England gegen Friedrich II ge meine Sache zu machen (cause commune), fon= dern auch mit Ofterreich, im Fall Fried: rich II angreife. Dies sen auch bem Konige von Polen eröffnet worden. Um dieselbe Zeit hatte Bar= tenstein bereits ben Gebanken Dfterreich mit Frant= reich gegen Preußen zu einigen2); was jeboch der Herzog von Newcastle damals als ganz chima= risch bezeichnet. Noch im Anfange bes Monats August erklatt ber frangosische Minister 3): Frankreich wiffe, daß Friedrich II geneigt fen jede Belegenheit gur Erhöhung seiner Macht und Herrschaft zu benu= Man ware aber auf der hut und werde gen. ihn im Zaume halten.

Um dieselbe Zeit ging Lord Albemarle nach Paris und die Verhandlungen über Tabago, Westindien und Akadien ) nahmen allmälig eine Wendung, welche

<sup>1)</sup> Bericht vom 12ten April.

<sup>2)</sup> Bericht vom 3ten Marz. Öfterreich, Band 176.

<sup>3)</sup> Bericht vom 4ten August aus Paris, Banb 97.

<sup>4)</sup> Frankreich, Band 98. August 1749.

den Hof von Verfailles auch in Hinsicht auf Preufen umstimmten. Davon gleich nachher:

In Wien klagten bie ofterreichischen Minister !): der preußische Gesandte Podewils sende ungunftige Berichte nach Berlin, und ftelle Alles im übetsten Lichte bar; wahrend Maria Theresia erklarte: sie wolle bas Bergangene vergeffen und mit allen Nachbarn, insbesondere mit Preußen in Frieden leben. - Bei feiner Unwesenheit in Dresben ging ber Marschall von Sachsen zum ofterreichischen Gefandten, dem Grafen Sternberg, und sagte ihm2): er konne nicht begreifen, wie der wiener Hof irgend einen Urgwohn wider den Konig von Preugen hegen konne. Diefer fen vollig zufrieden mit feinen Ermerbungen und seiner Lage und habe allen ehrgeizigen Planen vollig entfagt, um feinen naturlichen Reigungen für Wiffenschaften und Runfte zu leben. Ofterreich moge entwaffnen, Preußen werbe es auch thun. - Diefe wechselseitigen höflichen Bersicherungen führten jeboch zu keinen heilfamen Beschluffen, und selbst ber Bang

<sup>1)</sup> Berichte aus Wien vom 19ten Marz und 24sten Julius; Band 176. Den 27sten Junius schreibt Newcastle an Keith: Preußen habe mit den Türken einen Vertrag geschlossen; er solle das Geheimnis aber nur dem Kaiser anvertrauen.

<sup>2)</sup> Bericht vom Zten August. Österreich, Band 177.

1750. 51. Österreich u. England wider Preußen. 261' mundlicher und schriftlicher Unterhandlungen ermattete, und stand still.

Erst den 17ten Oktober 1750 schreibt der Herzog von Newcastle an Lord Albemarle nach Paris 1): der kaiserliche Gesandte Baron Borster hat mich dez nachrichtiget, Graf Kaunis habe von seinem Hose die gemessensten Besehle, in Allem was die allgez meinen Angelegenheiten Europas andetrifft, mit Ihznen in Übereinstimmung zu handeln. Dasselbe wird in jeder Beziehung Ihre Pslicht sepn. Der König, unser Herr, sest großes Vertrauen in die Gezschicklichkeit und die guten Absichten des Grasen Kauznis, wovon derselbe dei Gelegenheit der letzten Verzhandlungen in Wien sehr ausgezeichnete Proben gezgeben hat.

Im Marz 1751 gab ber wiener Hof eine Art von allgemeiner Erklarung über seine Ansichten<sup>2</sup>), die Lage Europas betreffend. Österreich ist bereit, Alles zur Erhaltung des Friedens zu thun; der französische Hof hat dies mehr anerkannt, als irgend einer; allein die falschen Einslüsterungen des Königs von Preußen, haben daselbst bei jeder Gelegenheit obgesiegt<sup>3</sup>). Die

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Frankreich, Banb 100.

<sup>2)</sup> Bericht vom 4ten Mark. Frankreich, Band 106.

<sup>3)</sup> Worin die Einflüsterungen bestanden, und worin Friedrich baburch obgestegt hatte, ist niegends gesagt.

Raiferinn Koniginn will alle Berpflichtungen erfüllen, welche fie mit ihren Berbundeten eingegangen; biefe beziehen fich indeffen lediglich auf Bertheidigung. Die Raiserinn hat Ursach zu erstaunen, daß der franzosische Hof (nachbem er bie Falschheit so vieler Dinge ent= decte, welche ber Konig von Preußen befannt machte), noch immer ben Erfindungen Glauben beimißt, welche er taglich porbringt. Nach so vielen Proben, soll= ten wenigstens Einflusterungen, welche von dieser Seite herkommen, gar feinen Eindruck mehr machen; und um vollkommene Ruhe in Europa zu begrunden, mußte man endlich alle Borurtheile bei Geite legen. Die Raiserinn Koniginn ift bereit, dem Sofe von Berfailles felbst eine schriftliche Erklarung zu geben, daß sie mit keiner Macht irgend ein Ungriffsbundniß (any offensive engagement) wider den Konig von Preußen geschlossen habe.

Bei weit geringeren, oder gar keinen Gründen des Zornes und Argwohns, lauteten die englischen Erklärungen gegen Friedrich II noch heftiger, als die Osterreichs, welche Mißgriffe (wie wir später sehen werden) nicht ohne nachtheilige Folgen blieben.

Den 4ten Marz 1751 schreibt der Herzog von Bedford an Lord Albemarle nach Paris!). Nur zu oft, und mit Erbitterung und Bosheit (rancour and

<sup>1)</sup> Frankreich, Banb 106.

1751.

malice) hat der König von Preußen versucht, dem französischen Hofe Argwohn und Einfluß gegen Engsland und bessen Verbündete einzüslößen.

Der König von Preußen (schreibt Yorke den 25sten August 1751) ') gewinnt in Frankreich täglich mehr Boden, und macht sie glauben, was ihm gefällt. Sie haben sich jetzt bequemt etwas für ihn zu thun, was sie wol für keinen andern Fürsten in Euzropa würden gethan haben.

Nach diesen Worten sollte man glauben, Yorke habe eine Entdeckung von größter politischer Wichtigzteit gemacht; und was haben die Franzosen bewilligt? — Daß der preußische Gesandtschaftsecretair einstweizlen die Geschäfte eines Gesandten übernahm, bis Friedrich den Lord Marschall ernannte, worüber man englischer Seits (weil er ein Jakobite sep) von Neuem die lautesten Klagen erhob.

Von diesem unbegründeten und übertriebenen Eisfer zeugt ein anderer Bericht Yorkes?), worin es heißt: ich sprach sehr ernstlich zu Herrn v. Pupsieur über die Plane des Königs von Preußen; ich bemühte mich darzuthun, wie beharrlich er Streitigkeiten hervorzustufen und Spaltungen zu erweitern suche; wie klugen

<sup>1)</sup> Frankreich, Band 107.

<sup>2)</sup> Bericht vom 15ten September 1751, Frankreich, Band 107.

Gebrauch man davon machen könne, daß er seine Politik so klar zu Tage lege; wie schwach es sep, bit jeder Gelegenheit auf seine Ranke (korgeries) einzuge hen und seinen Maaßregeln beizutreten; wie gesährlich seine Freundschaft sep, und wie kunstvoll er seine Schlingen lege, um diejenigen zu fangen, welche die Augen über sein Benehmen nicht öffnen wollten. So möge Punsseur bedenken, wie schnell und geheimnist nißvoll der König diese Sache zu Stande gebracht habe, woraus seine schlechten Absichten deutlich hervorgingen.

Wenn Friedrich II von diesen und ahnlichen Gesandschaftsberichten irgend Nachricht erhielt, so mußte
er in eine üble Stimmung gegen England gerathen.
Die von Yorke mit Nachdruck wieder hervorgehoben Sache kann nur die Ernennung des Lord Marschall zum Gesandten senn, wodurch der König gewiß nicht Feindliches gegen das Haus Hannover bezweckte. Für all die andern Beschuldigungen sehlt es an jedem Beweise; auch antwortete Pupsieur (laut Yorke): er könne nicht anders als annehmen, daß wir (England) den König von Preußen zu sehr anschwärzten und daß seine Absüchten keineswegs so übel wären. — Ja derselbe Yorke schreibt drei Tage später ): als sich einige Jakobiten an Lord Marschall wandten, sagte

1151,

<sup>1)</sup> Bericht vom 18ten September.

er ihnen: sein Herr habe ihm befohlen, sich auf keine Weise in all diese Ungelegenheiten zu mischen.

Selbst spåter, als Friedrich II Beranlassung bestam, sich über die Anwendung der englischen Handelszgesetz zu beschweren und mit Bezahlung der schlessischen Anleihen inne zu halten, war dies kein Grund für England in ganz Europa wider Preußen zu wirzten. Man kömmt deshalb natürlich auf den Gedansten, eine übergroße Freundschaft für Österreich und ein überwiegender Einfluß des wiener Hoses habe diese Abneigung herbeigeführt. Allein auch mit Österreich stand England damals auf keinem freundlichen, zustraulichen Fuße, wie nachstehende Auszüge hinreichend beweisen.

Schon im Oktober 1748 fanden Streitigkeiten über den Barrierevertrag und andere Dinge statt, bei welcher Gelegenheit der Herzog von Newcastle an Lord Sandwich schreibt ): es thut mir leid zu sinden, daß der wiener Hof Nichts auf eine angenehme Weise (with a good grace) thun kann. Bei den Vershandlungen über die romische Konigswahl und die Ansprüche des Kurfürsten von der Pfalz, sinden sich andere Misverständnisse, und noch lauter klagt New:

<sup>1)</sup> Bericht vom 22sten Oktober 1748. Holland, Band 222.

castle 1) über ben Mangel an Aufrichtigkeit Österreichs bei den Unterhandlungen mit Spanien. Ja um dieselbe Zeit wo Yorke in Paris so heftig auf Preußen schalt, schreibt Newcastle 2): der wiener Hof beharrt in seiner unbegreislichen Zurückhaltung und seinem abscheulichen (abominable) Stillschweigen, und dies Benehmen ist um so schlechter, als er zu gleicher Zeit immerdar davon spricht, wie sehr er England liebe und vorziehe.

Bald barauf (ben 27sten Oktober 1751) klagt Lord Albemarle in Paris über das Benehmen von Kaunitz. Ich fragte ihn (schreibt Albemarle): ob er gegen mich so zurückhaltend senn wolle, wie zuvor? Ich hoffte, er werbe das Beispiel seines Hoses (in Bezug auf die spanischen Angelegenheiten) nicht nachahmen. Denn da der König von England in Jegslichem offen und in übereinstimmung mit sich selbst versahre; so würde solch ein Rückhalt ohne Grund und schlecht angebracht seyn.

Den 26sten November schreibt Rewcastle an Reith nach Wien4): dringen Sie darauf, daß Her=

<sup>1)</sup> Schreiben an Keith vom 2ten August 1751. Öster= reich, Band 182.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 8ten Oktober 1751. Ebendaselbst.

<sup>3)</sup> Frankreich, Band 107.

<sup>4)</sup> Öfterreich, Band 182.

reich sich über den Barrierevertrag mit England und Holland verständige. Über die Grundsätze kann kein Zweisel seyn. Die Bollziehung des Vertrages von beiden Seiten und eine freundliche Einigung über Alles was die vereinigten Niederlande betrifft, ist höchst nothwendig; denn so lange dies nicht geschieht, werden Ursachen der Eisersucht und des Misvergnügens übrig bleiben, welche die zwischen Österreich und den Seemächten so unentbehrliche Einigkeit und Harmonie storen dürsten.

Dadurch (fährt Newcastle den 3ten Januar 1752 fort)<sup>1</sup>) daß der wiener Hof, unter Ausschluß aller übrigen Mächte, einen Bertrag mit Spanien zu Stande bringen wollte und sich nirgends mittheilte, ging die Gelegenheit verloren, Spanien ganz von Frankreich zu trennen. — Ich sehe mit Schmerz, daß die Antworten des wiener Hofes auf alle Borstellungen Nichts enthalten<sup>2</sup>), als große Lobeserhebungen für sich selbst und über ihre Treue in gewissenhafter Erfüllung ihzer Berpslichtungen; — während der Inhalt dieser Antworten nur zu oft das Gegentheil erweiset. Sie sollten die Abgaben in den Niederlanden auf den Fuß wie vor dem Kriege herabsehen und die Verträge aufzrecht erhalten. Solch ein Benehmen wird dereinst,

<sup>1)</sup> Öfterreich, Band 183.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 21ften Februar 1752. Ebenbafelbft.

und vielleicht früher als man glaubt, jeden wahren Freund des Hauses Österreich entfremden. Ich fürchte, dies entsteht zumeist aus dem unglücklichen Irrthume, daß die österreichischen Minister in ihren Antworten mehr danach trachten, der Kaiserinn den Hof zu machen, als ihr dadurch wahre Dienste zu leisten, das sie den gerechten Forderungen ihrer Verbündeten gebührende Ausmerksamkeit schenken.

Die Österreicher antworteten höflich, brachten aber die Sachen nicht zu dem, von den Seemachten er wünschten Ziele. Jene trachteten vor Allem danach bei dieser Gelegenheit einen vernünftigen Handelsvertrag (reasonable treaty of commerce) zu erlangen, dann wollten sie auch den Barrierevertrag halten.

So blieb der Gang der öffentlichen Unterhand: lungen mehr schwankend und verdrießlich, als solz gerecht und großartig, wie folgende Proben vielleicht am besten erweisen, wenn ich sie in chronologischer Folge an einander reihe.

Den 22sten September 1751 schreibt Albemarke aus Paris'): der König und die königliche Familie begaben sich in die Kirche Notre Dame, um dem Tedeum über die Geburt des Herzogs von Bordeauf beizuwohnen. Obgleich die ganze Stadt daselbst verssammelt war, und die Regierung nebst dem Magis

<sup>1)</sup> Frankreich, Band 107.

strate Alles gethan hatten, was sie nur aussinnen konnten, nm dem Bolke ein wenig Geist, Leben und Larm einzuslößen, so kam doch nichts von dem Allem zum Vorschein. Denn trot aller gegebenen Mühe war das: Vive le Roi! kaum zu hören, und Seine Majestät schien mit seiner Aufnahme in keiner Weise zufrieden. Dieser Hergang ist so verschieden von Allem, was man sich über den Empfang des Monarchen in diesem Lande vorstellt, daß er nothwendig auffallen mußte. — Aber man verschwendet und macht Anleihen im Frieden, lebt im Streite mit Geistlichkeit und Parlamenten u. s. w.

Der französische Minister Contest, sagte mir 1): England solle das Vorurtheil ablegen, welches zum Nachtheil des Königs von Preußen angenommen worden. Wir hatten uns durch die Einflüsterungen einiger Höfe bestimmen lassen, welche man nicht als Freunde der jetigen Ruhe betrachten können. Er (Contest) wisse, daß die wahren Gesinnungen des Königs von Preußen ganz verschieden von denen senen, welche wir aus ungerechter Eifersucht ihm beimäßen. Friedrich II wünsche nichts mehr, als die allgemeine Ruhe Europas auf einer sicheren und dauernden Grundlage befestigt zu sehen. — Ich suchte dies zu

<sup>1)</sup> Bericht vom 15ten Marz 1752. Frankreich, Band 109.

widerlegen und barzuthun, daß bes Ronigs Sand= lungen nicht mit seinen Worten übereinstimmten. Con= test aber schloß mit den Worten: ich hoffe, ihr wer= bet des einen oder anderen Tages euren Argwohn fallen laffen!

Bald darauf erneuen sich die Mißhelligkeiten zwi= schen England und Ofterreich über die Wahl Josephs jum romischen Konig und die pfalzer Ungelegenheit. Deshalb schreibt Lord Holderneß den Gten August 1752 an Albemarle 1): Sie sehen wie schwach und unverantwortlich der wiener Hof sowol in Hinsicht auf seine eigenen Interessen gehandelt hat, als in Bezug auf den Konig von England, welcher in der Wahlangelegenheit sich so thatig zeigte. Der wiener Sof wurde die Ginstimmigkeit der Rurfursten erlangt haben, wenn er eine, im Bergleich mit ber Wichtig= feit des Gegenstandes, nur kleine Summe Geldes hatte baran wenden wollen. Ja sie hatten Unfangs ohne Gefahr und den Gefegen gemaß, mit entschei= dender Mehrheit die Wahl durchsetzen konnen. Indem sie aber grundlose Schwierigkeiten erhoben, riefen fie bergleichen auch in Underen hervor, und ermuthig= ten durch Ungeschick, Eigensinn und Zögerung die Sofe von Berlin und Berfailles folden Widerspruch

<sup>1)</sup> Franfreich, Band 118.

zu erheben, daß die ganze Unternehmung jest unrath= sam erscheint.

Osterreich suchte sich gegen diese und ahnliche Vorwürfe zu rechtfertigen. Den ganz willkürlichen Forderungen von Pfalz habe man nicht nachgeben können; auch würden daburch nur neue Ansprüche hervorgetrieben senn. — Für die Königswahl wollte Österreich überhaupt nicht viel opfern, und lieber abswarten, als große Hindernisse jest bekämpfen.

Gleichwie über Österreich zürnte Newcastle auch über Preußen, ja er war noch heftiger als selbst der wiener Hos. So schrieb er den 24sten Januar 1753 an Albemarle !): Preußen vereitelt die römische Kö=nigswahl und hat nur ungerechte, ehrgeizige und gewaltsame Absüchten. Es hilft zu Nichts dies abzu=leugnen, oder zu beweisen es solle nicht so senn; die Thatsache ist über allen Widerspruch einleuchtend ?). Wenn der wiener Hos die Dinge nicht in diesem Lichte sehen will, so ist er blinder über sein eigenes Interesse, als ich geneigt bin zu glauben.

In Wahrheit fehlt es aber an allen Thatsachen und Beweisen über Friedrichs II ungerechte, ehrgeizige und gewaltsame Plane; denn daß er sich seiner Untertha:

<sup>1)</sup> Frankreich, Banb 116.

<sup>2)</sup> The fact is evident beyond all contradiction.

nen 1), wegen Beschlagnahme ihrer Schiffe burch eng= lische Handelsgerichte, annahm; kann doch unmög= lich als eine Störung der europäischen Ruhe bezeichnet werden.

Wenn der König von Preußen (schreibt Newcastle den Iten Marz 1753 nach Wien) einen Schritt thut, den Frieden zu brechen (wie er schon Gewaltthaten gegen die Unterthanen der Kaiserinn Königinn begonznen hat)<sup>2</sup>), so will der König von England den Russen genügende Hülfsgelder bewilligen. Sie Herr Botzschafter, werden der Kaiserinn anheimstellen (submit): ob es nicht angemessen seyn dürste, das österreichische Heer dergestalt zu vertheilen, daß, im Fall eines preuzsischen Angriss, sogleich etwas Wichtiges unternomzmen werden könne.

Osterreich ergriff diese Außerung und erbot sich zu allen vertragsmäßigen Hulfkleistungen; ja Maria Theresia warf den Gedanken hin<sup>3</sup>): man möge rüsten, und zwar nicht allein um sich im Fall eines Angriffs zu vertheidigen; sondern man könne auch wol auch ein Mittel sinden, dem Könige zuvorzu-

<sup>1)</sup> Schreiben vom 13ten Februar 1753. Öfterreich, Banb 186.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst. Belche Gewaltthaten ? ift nicht gefagt.

<sup>5)</sup> Bericht vom 14ten August 1753.

kommen, irgend etwas zur Störung des Friedens beizutragen ').

Obgleich diese Allgemeinheiten ungefähr mit den früheren englischen Außerungen zusammentrasen, ging man in London nicht näher darauf ein; weshalb Österreich nun auch zurückhielt, und that, als wäre der Gedanke von England ausgegangen. Sonst sehlte es nicht an Höslichkeiten und Kauniß schrieb den 12ten December von Wien aus an Albemarle?): Graf Stahremberg hat Besehl, sich gegen Sie mit Herzlichzkeit (cordiality) zu benehmen, welche den Geschäften (bei der glücklichen und vollen übereinstimmung beiz der Höse) nur nüßlich seyn kann. — Nicht minder sprach Kauniß von dem gesährlichen Streben der Franzzosen nach allgemeiner Herrschaft und von der Nothzwendigkeit ihnen auf alle Weise entgegenzutreten.

Den Englandern war dies sehr willkommen, daihre Mißhelligkeiten mit Frankreich über Amerika tag=
lich stiegen. Jeder schob dem Andern die Schuld zu
und sprach von Friedenswunschen, während beide Theile
schon rusteten.

<sup>1)</sup> Might even be a mean of prevent Prussia of attempting any thing to disturb the peace.

<sup>2)</sup> Frankreich, Band 118.

<sup>1)</sup> Bericht aus Wien vom 23sten Oktober 1754; Österreich, Band 189.

Mus dem Wirrwar der Diplomatie stellten sich burch ben Drang ber Umftande allmalig zwei entgegengesette 3mede heraus: namlich Englands, gang Europa wiber Frankreich; und Ofterreiche, gang Guropa wider Preußen zu vereinigen. Eine Zeitlang schienen sich beibe Zwecke zu vertragen; bann ergab sich beren Unverträglichkeit und bie Frage mar: mer den Anderen in Unterhandlungen besiegen werde. Dhne Zweifel trug Österreich biesen Sieg für seine Zwecke in Frankreich und Rugland bavon, und brachte Ronig Friedrich II zu den Berathungen und Beschluffen, über welche die Welt bis auf ben heutigen Tag ver= schieden urtheilt. Bur Aufklarung und Berichtigung diefer Urtheile, burften meine ferneren Mittheilungen nicht unbedeutend beitragen; boch muß ich mehr als je Schritt vor Schritt gehen, weil ber biplomatische Briefwechsel von jest an weit gahlreicher wird und immer mehr in einander greift.

## Dreiundzwanzigster Abschnitt.

Je naher wir bem großen Kriege kommen, wels cher nicht blos durch seine Dauer, sondern vor Allem durch die Art seiner Führung welthistorisch so wichtig, und für Friedrich II und Preugen ein Denkmal ewi= gen Ruhmes war, besto mehr Fragen treten hervor, welche eine genaue Untersuchung und Beantwortung verdienen. So z. B.: Konnte und wollte man, im Fall ein Seefrieg zwischen England und Frankreich ausbrach, den Frieden auf dem Festlande erhalten? Mar insbesondere diese Erhaltung des Friedens, oder die Miedereroberung Schlesiens der Hauptzweck der österreichischen Staatskunst? Ließ sich vernünftiger= weise auf Rußlands Parteilosigkeit rechnen, ober nicht? Welche Macht durfte am ersten auf deffen Beistand gabien? Satte Friedrich II hinreichenden Grund gum Rriege ober nicht? Muß sein Angriff Ofterreichs als Nothwehr, ober als Irrthum, ober als ungerechte Er= oberungslust bezeichnet werden?

Ich werfe diese, leicht zu vermehrenden, Fragen nicht auf, um sie hier durch umständliche Schlußfol= gen so ober anders zu beantworten; sondern weil ich wünsche, daß man sie im Gedachtniß festhalte, um aus den folgenden Mittheilungen die Beantwortung um so leichter selbst abzuleiten.

Schon im Mai 1754 brang Kaunit außerst leb= haft barauf, daß England feinen neuen Bertrag mit Rufland zu Stande bringe 1). Dhne Zweifel wollte Dfterreich ihn fur fich gegen Preußen benugen, und rechnete richtiger als bas britische Ministerium. Raunit (fahrt ber englische Gesandte fort) erwähnte noch einen anderen Umstand: namlich bag die Czarina ver= langt (required) hatte, Hifterreich solle ein ansehnliches Seer an den preußischen Grangen aufstellen. habe Maria Theresia geantwortet: sie sen glucklicher= weise biesen Bunfchen zuvorgekommen. Denn ihre Mannschaft sei bereits seit langerer Zeit so vertheilt, daß sie in sehr kurzer Zeit ein sehr ansehnliches Deer an jeber Stelle ber preußischen Grangen versammeln Sie habe ihre Ginrichtungen ber Berpflich= fonne. tung gemäß getroffen, welche sie in bem vierten ge= heimen Urtikel bes zwischen Bfterreich und Rugland geschloffenen Bertrages übernommen.

Kaunit fügte hinzu: wir erwähnten mit Vorsatz unserer Verpflichtung zufolge jenes geheimen Artikels, um dadurch dem russischen Hofe zu verstehen zu ge= ben (let understand), die Kaiserinn sep bereits durch

<sup>1)</sup> Österreich, Band 188, Bericht aus Wien vom 26sten Mai 1754.

einen früheren Vertrag (a former engagement) verpflichtet, die Heeresabtheilung in Liefland zu halten, welche jett daselbst steht, und worüber sie sie so großen Larm (noise) erhebt und wofür sie so große Summen fordert.

Ungeachtet ber scheinbar gleichen Bestrebungen und Zwecke, hegten Diterreich und bie Seemachte schon jeto inegeheim derschiedene Absichten und aus dem fortbauernden Streite über den Barrierevertrag ent= wickelten sich neue Migverstandniffe. Deshalb schreibt Lord Holberneß den 7ten Januar 1755 an Reith nach Wien 1): Konnte irgend Jemand annehmen, bes kaiferlichen Ministeriums Berficherungen über die Un= hanglichkeit an bas jetige Syftem Europas und ben Bund mit den Seemachten, waren burchweg falsch (false) gewesen; ober bas Ministerium sen schwach genug vorauszusegen: das Saus Bfterreich konne sich nach einem anderen Plane aufrecht halten2): - so konnte man auch wol glauben, sie hatten sich eines niedrigen Runftstuckes 3) bedient, um die Geemachte hinsichtlich einer Frage zu trennen, bei welcher sie

<sup>1)</sup> Bfterreich, Band 190.

<sup>2)</sup> Maintain — upon any other plen. — Wol Hindeutung auf den noch für unmöglich gehaltenen Bund mit Frankreich.

<sup>3)</sup> Low artifice.

gleichmäßig betheiligt sind, — indem man nämlich dem Einem anbot, was man dem Andern verhehlte, zulest aber gar nicht die ernste Absicht hatte irgend etwas zu erfüllen.

Der König von England will noch einmal eine lette Unstrengung machen, das System zu erhalten, welches in so großer Gefahr ist, aufgelöset zu werden, durch die falsche Staatskunst, Ungerechtigkeit und Unzbankbarkeit des wiener Hofes.

Sie glauben nicht, wie Viele in Holland ber Meinung sind: ein Bundniß mit Preußen, sen bem mit Österreich vorzuziehen; auch wird das jetige Benehmen des wiener Hoses es jedem Ministerium in Holland unmöglich machen, dem Strome zu widerstehen.

Ich weiß nicht (fahrt Holderneß den 14ten Februar 1755 fort) ), wo ich anfangen soll, die mißleiteten und undankbaren Rathschläge zu bejammern,
welche der wiener Hof seit dem aachener Frieden unseligerweise befolgt hat. Die Kälte und Zurückhaltung
welche die Österreicher bei jeder Gelegenheit gegen des
Königs Majestät zeigten, die geringe Übereinstimmung
mit welcher ihre Gesandten in Bezug zu den unseren
handelten, die Vorsicht, ja das Mißtrauen, mit welchem sie selbst auf diejenigen Maaßregeln eingingen
welche lediglich ihren eigenen Vortheil betrafen, das

<sup>1</sup> Ebenbaselbst.

ganzliche Schweigen, welches sie trot mehrer Vorstheile über ein zu bildendes Vertheidigungsspstem beobsachteten, vor Allem aber ihr gar nicht zu rechtfertigens des Benehmen hinsichtlich des Barrierevertrages, — zwangen den König von England zulest auch seinersseits zu ungewöhnlichem Rückhalt und Geheimnis.

Kaunit hat es unmöglich gefunden und wird es unmöglich sinden, einen so eitlen Plan zur Wirklich= keit zu bringen. In ganz Europa ist keine Macht, welche sich mit Österreich in Maaßregeln einlassen wird, die der König von England nicht unterstützt. Denn Alle wissen sehr wohl, daß ohne des Königs Beistand die Verpflichtungen des wiener Hoses ohne Wirkung bleiben mussen.

Schon an dieser Stelle werden wir zu einigen Betrachtungen hingedrängt. England und Holland sahen in dem Barrierevertrag etwas Unabänderliches und Ewiges; wogegen Österreich glaubte, es lasse sich an den, für dasselbe drückenden Bestimmungen, mit der Zeit wol etwas ändern. Dies war um so natürlicher, da England Österreichs Mitwirkung für seine Zwecke verlangte. Die amerikanischen Streitigkeiten lagen ganz außerhalb der Kreise seiner Interessen; und wenn sich ein Landkrieg nicht vermeiden ließ, so mußte Österreich wünschen ihn wider Preußen zu erzheben. Mit Frankreich konnte es unmittelbar keinen Streit suchen, oder herbeisühren. Wenn aber Österz

fprach, so bachte es (wenigstens innerlich) an den Zu=
stand vor 1'740, England aber an den Zustand nach
1'748. Blieben nun England und Österreich auf ei=
ner, Frankreich und Preußen auf der andern Seite,
so schien dies Gleichgewicht Keinem Vortheil zu ver=
sprechen, und der Ausschlag von den Beschlüssen Ruß=
lands abhängig. Mehr als je waren deshalb die Di=
plomaten an diesem Hose der Willkur beschäftigt und
bedrängt, wie die nachstehenden Berichte erweisen.

Der russische Senat (schreibt Williams den 15ten Januar 1755) hat, mit Rucksicht auf des Königs von Preußen gegenwärtige Lage und künftige Plane ), den einstimmigen Beschluß gefaßt: er sen bereits jest zu groß und der geringste weitere Zuwachs sen sehr (highly) gefährlich für die Interessen Rußlands. — Man hebt 60,000 Recruten aus. —

Um dieselbe Zeit verhandelte Williams mit Brühl über die Erneuung des Subsidienvertrags?). Dieser leugnet, daß er irgendwo und wie das französische und preußische Interesse befördert habe. Doch spricht Williams von dem Geize, dem Ehrgeize und der Eiztelkeit Brühls.

Bestuchef klagt in einer Note, baß England den

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Sachsen, Band 64.

<sup>2)</sup> Bericht vom 29ften Januar.

Russen nicht genug Subsidien zahlen wolle 1), während diese boch ein Heer von 60,000 Mann versammelt hatten, welches ganz allein dem Könige von Preußen eine Dieversion machen solle, indem es zu Lande, und eine Flotte zur See dessen Staaten angreise 2). Zu demselz ben Zwecke würden nech 60,000 Mann in Stand gezseht. Mit Kleinigkeiten und aus Geiz hielten die Engländer die Sachen hin, perrückten den Gang und vereitelten alle seine Anstrengungen. — Ich gestehe (fährt Bestuchef fort), daß ich fast argwöhne, England habe dies Alles nur gethan, um den Boden zu erzforschen und die Gesinnungen der Kaiserinn Elisabeth gegen den König von Preußen zu entdecken.

Mit übergehung all der Ranke und Bestechunsgen, Feste und Ausschweisungen, Plane und Hoffnunsgen am russischen Hose von 1747 bis 1755, springe ich gleich zum Anfange des letzten Jahres über. Im Februar 1755 wünscht der englische Gesandte Gup Dickens zu Petersburg seine Abberufung und schreibt 3): der König von England sollte an diesem Hose einen

<sup>1)</sup> Bericht vom 24ften Januar.

<sup>2)</sup> Quit doit faire tout seul la diversion au Roi de Prusse, en attaquant ses états par terre, et par mer par une flotte etc.

<sup>3)</sup> Rufland, Band 62, Berichte vom 18ten und 22sten Februar, 4ten und 14ten Marz.

Gefandten haben in voller Kraft und Blute feiner Jahre. Denn nach ber hiefigen Denkungsweise darf er nie fehlen bei hoftagen, Ballen, Mummereien, Schauspielen, Opern, ober irgend einem offentlichen Bergnugen. Man halt biefes fur ben Sauptgegen= stand seiner Sendung, wozu ich aber bei meinem 211= ter nicht mehr fahig bin, so schlechterdings noth= wendig es hier auch senn mag. Des Großkang: lers Abneigung gegen Arbeit und Beschafte, ift ebenfo groß als die der Kaiserinn seiner Herrinn. Wollte er meinem Rathe folgen, fo wurde er, anstatt Bor= stellungen niederzuschreiben und bis Mittag im Bette zu liegen, um zehn Uhr Morgens in den Zimmern des alten Gunftlings fenn'), wo die Raiserinn oft ein = und ausgeht. Da wurde er Gelegenheit finden, ihre Beschlusse über vorliegende Ungelegenhei: ten zu beschleunigen. — In Monaten nimmt sie sich oft keinen Augenblick Zeit, die Sachen anzusehen.

Seit letten Mittwoch hatten wir nicht weniger als drei Maskeraden und eine Oper. Überhaupt geht in dieser sogenannten Butterwoche kein Tag ohne eine oder mehr Vergnügungen vorüber. Mit der nächsten Woche beginnt die Fastenzeit, wo eben jeder fastet und betet; und in der dann folgenden Woche ist gewöhn=

<sup>1)</sup> Bom neuen Gunftling wirb balb gesprochen werben.

<sup>2)</sup> Bericht vom 11ten Marg 1755.

lich die halbe Stadt krank in Folge des Übergangs von der ausschweisendsten zur enthaltsamsten Lebendsweise. Deshald können wir nicht erwarten, daß in den nächsten drei Wochen hier irgend ein Gebrauch gemacht werde, von Papier, Feder und Tinte. — Nachher hoffe ich die Sachen in Bewegung zu sesen 1); denn die Kaiserinn kann doch nicht immer auf den Knieen liegen, und andere Ergößungen mussen an die Reihe kommen.

Aber nach Ablauf jener Fristen, erneute sich die Klage des Gesandten?). Nichts (schreibt er) geht vorwärts: entweder weil der Einsluß des Großkanzelers abnimmt, oder die Abneigung der Kaiserinn wieder die Geschäfte zunimmt, oder (was das Wahrescheinlichste ist) aus beiden Gründen zugleich. Der Großkanzler sieht oder spricht die Kaiserinn niemals; jedes Ding wird durch schriftliche Eingaben verhandelt, welche jener dem jungen Günstling Iwan Schuswalch übersendet, dieser aber der Kaiserinn vorlegt, im Fall er sindet, daß sie des Humors ist — Geschäfte abzumachen. — überall stößt man auf kleine schmuzzige Ränke<sup>3</sup>).

Der Großkanzler selbst beklagt diesen Geschäfts=

<sup>1)</sup> Bericht vom 18ten Marg.

<sup>2)</sup> Bericht vom 25sten Marz.

<sup>3)</sup> Little dirty intrigues.

gang und diese Zögerungen 1). Solch ein Versahren stelle Ruf und Einfluß, in den Augen von Freunden und Feinden an den Pranger; aber er wisse nicht, wie zu helsen sen! Seit meinem letten Bericht ist der junge Günstling (durch dessen Hande alle Sachen von großem, oder geringem Belange gehen) sehr krank gewesen, weil er sich bei den Bacchanalien in der Woche vor Ostern übernommen hatte. Bevor er nicht völlig hergestellt ist, wird die Kaiserinn an keine Geschäfte denken. — Die Krankheit des jungen Günstlings (heißt es bald nachher)2) hat sich in einen Rheumatismus verwandelt, was die Sorge und die Gedanken des ganzen Hoses in Unspruch nimmt.

Während man so in Petersburg nicht von ber Stelle kam, wurden die Verhältnisse zwischen England und Frankreich immer dringlicher.

Um 12ten Marz schreibt der englische Bevollmachtigte Ruvigny de Cosne aus Paris?): Ich bin überzeugt, der Minister Rouillé wünscht für seine Person die Erhaltung der Ruhe und auch der allgemeine Wunsch spricht sich für den Frieden aus; insbesondere bei dieser Gelegenheit, weil man zu glauben scheint, die

<sup>1)</sup> Bericht vom 4ten April.

<sup>2)</sup> Bericht vom 5ten April.

<sup>3)</sup> Frankreich, Banb 119.

französische Seemacht könne sich mit der englischen nicht messen.

Ich kann mich hier nicht einmal barauf einlassen, einen Auszug aus den unendlich weitläusigen Vershandlungen über Amerika zu geben. Beide Theile machten Vorschläge und Gegenvorschläge, von denen jeder wechselseitig behauptete, sie sepen nicht anzunehmen, und keiner dürfe aufgeben, was ihm ohne Zweisfel gehöre. Die Franzosen wünschten, daß alle Feindsseligkeiten in Amerika untersagt, und dann die Untershandlungen weiter geführt würden; sie schienen, als die Schwächeren, die billigsten Vorschläge zu machen. Die besser gerüsteten Engländer wollten dagegen keine Zeit verlieren; sondern ihre Forderungen rasch in irzgend einer Weise durchführen.

So lagen die Dinge als Williams, der neue englische Gesandte in Petersburg, folgende Unweisung von Lord Holderneß empfing!): Es ist unwahrscheinlich, daß der Streit zwischen England und Frankreich friedlich ausgeglichen werde, und hieraus (sagen die französischen Gesandten laut in London und dem Haag) folge ein allgemeiner Krieg. Deshalb und weil der 1742 mit Rußland geschlossene Vertrag 1757 zu Ende läuft, muß ein neuer schnell zu Stande gebracht

<sup>1)</sup> Instruction vom 11ten April 1755. Rußland, Band 62.

werden. Bei dieser Gelegenheit muß man die Ruffen überzeugen, daß sie nur eine asiatische Macht bleiben, wenn sie still sisen und dem Könige von Preußen eine bequeme Gelegenheit lassen, seine ehrgeizigen, gestährlichen und lang entworfenen Plane der Vergrößezung durchzusühren. Seine Majestät der König (von England) geben Ihnen Vollmacht und Anweisung Alles seinerseits zu thun, um solch einem Uuglücke zuvorzukommen 1).

Hatte Friedrich II in seinem Innersten auch ben Wunsch gehegt, ganz Europa zu erobern, so legte er ihn seit dem dresdener Frieden doch in keiner Weise zu Tage, und stand keineswegs zu allen übrigen Macheten in solchem Verhältniß, daß sich ihm ein leichtes Spiel darbot. Er hatte weit mehr zu fürchten als zu hoffen, und mußte schon jest weit mehr auf Verztheidigung, als auf unbegründeten Angriff bedacht sein. Iene Äußerungen von Holberneß waren mitzhin Worte, ohne Thatsachen und Beweise; hauptsfächlich, weil er Friedrich II als einen bloßen Gehülzsen Frankreichs betrachtete und nur das Allernächzseit im Auge behielt. Vorsichtiger, zweckmäßiger und natürlicher, war die Politik des wiener Hoses.

Den 22sten Mai 1755 berichtet Keith aus Wien: Der Graf Kaunit wunscht, daß England und Frank=

<sup>1)</sup> For preventing such a calamity.

reich sich vergleichen mochten ); benn aus bem Seestriege durfte ein Landkrieg mit gar übeln Folgen hers vorgehen. Zu gleicher Zeit habe er aber ausdrücktlichen Besehl, Namens der Kaiserinn in den stärksten und bestimmtesten Ausdrücken zu versichern: daß sie ihre Interessen von denen des Königs von England sür unzertrennlich halte, oder vielmehr daß diese ganz dieselben wären. Die Kaiserinn hege die überzeugung, ihre eigene Sicherheit sen allein in der Sicherheit ihrer Berbündeten insbesondere Englands zu sinden; und von diesem Gesichtspunkte aus, sen sie entschlossen, ihre Berpflichtungen nicht blos nach dem Buchsstaden, sondern nach dem Sinne?) der Verträge zu erfüllen und alle Kräfte auß Ünserste zu diesem Zwecke anzustrengen.

Kaunitz sprach ferner von Frankreich als einer feindlichen Macht und außerte Besorgnisse für die österreichischen Niederlande. Wenn Maria Theresia durch Rußland gegen Preußen gesichert sen, so wolle sie dem Könige von England in Flandern und Hannover beistehen; — eher aber nicht.

Kaunit fügte hinzu: er hoffe, daß England die Kaiserinn Maria Theresia nicht blos als seine Berbundete gegen den König von Frankreich, sondern auch

<sup>1)</sup> Öfterreich, Band 191.

<sup>1)</sup> Not only to the letter, but to the sense etc.

gegen den König von Preußen betrachte, wel: cher, obgleich nicht so mächtig, doch vollkommen so gefährlich sen als der andere. Durch diese neue Macht (bemerkte Kauniß) sen das alte System Europas ganz verändert, und nichts könne es wieder in die Richte (to rights) bringen, als wenn wir uns der Russen versicherten.

Den 19ten Junius sagte Reith zu Kaunit '): es ist fast gewiß, daß uns ein russisches Heer zu Gebote steht, um sogleich einen solchen Unsgriff auf den König von Preußen zu maschen, daß er sich zweimal wird bedenken mussen, bevor er Krieg gegen die Kaiserinn Königinn erhebt.

Hier erscheinen England und Österreich in fein de lich er Thätigkeit wider Friedrich II, während dieser weder allein noch mit Andern in ähnlicher Weise vorz gerückt ist. Doch wollte Österreich, ungeachtet jener Versicherungen Keiths, kein Heer nach Flandern schie den, Frankreich nicht dadurch reizen und sich gegen Preussen entblößen. Es legte die Gründe seines Versaherens in einer Note vom ersten Junius sehr verstänzig dar und sagte unter Anderem: l'Angleterre n'imagine pas sans doute que nous ne comprenions pas parsaitement la grand disserence qu'il y a d'un traité à saire, à un traité conclu; de 60,000

<sup>1)</sup> Ebenbaselbst.

Russes sur le papier, dans les quartiers très eloignés les uns des autres, à 80,000 Prussiens, qui peuvent se rassembler dans quinze jours et fondre sur les états de l'impératrice.

Ungeachtet dieser scheinbar völligen Einigkeit Englands und Österreichs, fand sich Reith doch veranlaßt, über das Verhältniß der letteren Macht zu Frankreich Erläuterungen zu fordern 1). Raunit antwortete: die Franzosen rühmen ihre Friedensliebe, schelten auf England und suchen Österreich wider dasselbe einzunehmen. Sie können jedoch glauben, daß ich den französischen Hof zu gut kenne, als daß dessen kleine Künste mich täuschen könnten und daß ich der Wahrhaftigkeit seiner Erklärungen nicht mehr Gewicht beiz lege als sie verdienen. Wir haben, obwol geheisme, doch wirksame Maabregeln ergriffen und Alles so vorbereitet, daß wir (im Fall es nothig ist) ohne Verlust eines Tages ins Feld rücken können.

Diese Kriegslust bezog sich aber nicht auf einen Krieg in Flandern, sondern auf einen Krieg in Schlesien. Auch war Lord Holderneß hochst unzu= frieden, als er die oben erwähnte Note empfing und schrieb an Keith<sup>2</sup>): es wurde sehr leicht senn, die

<sup>1)</sup> Bericht v. 27ften Junius 1755. Bfterreich, 286. 191.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 6ten Muguft. Ebenbafelbft.

fatschen Schlußsolgen dieses abgeschmackten Schreibens zu widerlegen.

Es ward aber um so nothiger die hier getadelten Bedenken zu beseitigen, als die Franzosen die Engsländer in Nordamerika bedrängten, und diese umgeskehrt jenen am 10ten Junius durch Boscawen bei Terreneuve zwei Linienschiffe (als Wiedervergeltung) wegnahmen. Dir Franzosen wollten dies nicht für ein bloßes Versehen gelten lassen, oder zu Verhandelungen über eine etwanige Rückgabe die Hand bieten; sondern hielten sich zugleich für getäuseht und beleis digt; so daß der französische Gesandte London verließ ohne Abschied zu nehmen.

Um nun Österreich gegen Frankreich in Bewesgung zu setzen, beharrte England in dem Bemühen Rußland auf jede Weise wider Preußen aufzureizen. Nicht blos Best uch ef (berichtet, Williams den 4ten Julius)<sup>2</sup>) ist für einen Bund mit England, sondern auch Woronzow hat seinen Irrthum eingesehen und ist jetzt überzeugt: Rußland musse vor allen Dingen auf den König von Preußen höchst eifersüchtig senn, als auf seinen natürlichsten und furchtbarsten Feind.

Man fühlt sich geneigt, die Thorheit zu wider=

<sup>1)</sup> Berichte vom 20sten und 22sten Julius. Frankreich, Band 119.

<sup>2)</sup> Rugland, Band 62.



land unterzeichnet worden, dessen Hauptzweck sen: Hulfe gegen Frankreich und einstimmige Wirksamkeit mit Osterreich.

Außer den gewöhnlichen diplomatischen Geschenken erhielt Bestuchef 10,000 Pfund, und bat nun, schlau genug, auch Woronzow eine außerordentliche Gabe zu bewilligen. Olsusiow nahm das Dargebotene an und dankte. Ob mit Funk wirklich ein ahnliches Geschäft zu Stande kam, ist nicht zu ersehen.

Das Gelb (fährt Williams fort), das dieser Hof zufolge des ersten geheimen Artikels erhält, geht ohne Zweifel in die besondere Borse der Kaiserinn. Sie baut jest zwei, drei große Paläste und bedarf hiezu viel Geld. Dies hat wesentlich dazu beigetragen, unseren Vertrag sobald zu Stande zu bringen!!

Der Kaiserinn Elisabeth Wiberwille (aversion) gegen Frankreich und Preußen wird täglich stärker und ihre Anhänglichkeit an den König von England und dessen Verbündete (Österreich) wächst so schnell, daß ich mich anheischig mache (mit Unwendung der kleinen Hilfsmittel, um welche ich gebeten habe) den hiesigen Hof mehr in die Hände des Königs zu bringen, als er zu irgend einer Zeit von irz gend einem andern Herrscher abhängig war. Nichts soll hier geschehen, was den Wünschen. Seiner Maxiestät zuwiderläuft, oder von dem abweicht, was er besiehlt.

Wir werden sehen wie diese übergroße Zuversicht des Gesandten auch den englischen Hof versührte. Beide vergaßen, daß wo man ohne Gründe, oder lediglich aus Nebengründen Beschlüsse faßt, Niemand auf Sicherheit rechnen kann, und wo man das wahre Wohl des Staats dem Meistbietenden zuschlägt, sich leicht mehr Käuser einfinden. Und dies um so mehr in dem Fall, daß eine große Umstellung der Staatsverhaltnisse und der Politik, mühelos Vorwände und Ausstüchte herbeisührt.

Der Gesandte fährt fort: der Großkanzler Bestuschef wirkte sehr nüglich für uns. Sein Gesicht zeigte die größte Freude, als er sand, daß meine Anerdieztungen seinem Geize genügten. Auch Woronzow that das Seine. Möchten Seine Majestät deshalb die Gnade haben und ihm über seinen gewöhnlichen Lohn (above his ordinary sees) noch etwas geben, etwa ihm einen Ring zu kausen. 500 Pfund, so verwandt, werden an diesem Hofe künstig große Wirzkung thun.

Zwei Tage später, benn 11ten August, schreibt Williams '): ber Großkanlzer versicherte mich in den stärksten Ausdrücken, daß eine Vermehrung der im ersten geheimen Artikel festgesetzten Zahlung, aus perordentlich angenehm und eine Art von person=

<sup>1)</sup> Ebendasetbst.

ticher Begünstigung der Kaiserinn sepn würde. Solch eine Vermehrung werde diesen Hof und die Kaiserinn ganz zum Dienste des Königs stellen 1). — Etwa 50,000 Pfund für die Börse der Kaiserinn dursten großen Erfolg haben. Alles was man bisher gab, sollte den Beistand des russischen Reiches erkausen; diese letzte Summe wird die Kaiserinn erkausen!

Je zufriedener und glücklicher Williams war, daß ihm der Abschluß des so lang ersehnten Vertrages getungen, desto überraschender und unangenehmer mußte als ihm seyn, daß man an dessen Form und Inhalt so mancherlei in England auszusetzen fand<sup>2</sup>). Zuvörderst verlangte man, daß ein Exemplar, vom Könige von England allein unterzeichnet und sein Name in demselben vorangestellt werde; noch lebhafter bestitt man die mit dem ersten Entwurfe vorgenommenm Abanderungen über den Aufbruch und Marsch des Heeres, die Zahlungsfristen u. s. w.

Zufriedener war Kaunit über jenen Vertrag<sup>3</sup>), welcher zunächst nicht den Franzosen, sondern den Preußen gefährlich werden mußte.

<sup>1)</sup> Put to His Majestys menagement.

<sup>2)</sup> Holberneß an Williams, den 28sten August. Rufland, Band 63.

<sup>3)</sup> Bericht aus Wien vom Iten September. Österrich, Band 191.

Den 2ten Oktober berichtet Williams aus Petersburg 1): der Gesundheitszustand der Raiserinn ift schlecht. Sie hat Blutfluß, furgen Athem, steten Suften, geschwollene Beine, Waffer im Leibe; - boch tangte fie eine Menuett mit mir 2). - Um Sofe ift große Aufregung. Peter verhehlt feine Feindschaft gegen die Schumalofs nicht; Ratharina lebt auf gus tem Fuße mit Bestuchef. — Weil Ihre Soheit (Ra= tharina) diejenige Person ist, welche im Fall gewisser Bufalle, hier herrschen wird; so halte ich es fur meine Pflicht, dem Konige meine Beobachtungen über Die= felbe vorzulegen. hiezu bin ich um fo eher im Stanbe, als ich oft stundenlange Gespräche mit ihr führe; fcon weil mein Rang mir bei ben Abendmahlzeiten einen Plat neben ihr anweiset. Seit sie in bies Land kam, hat sie sich durch alle ihr zu Gebote ste= benben Mittel bemubt, bie Liebe ber Ruffen gu ge= winnen. Sie lernte sehr fleißig ihre Sprache und fpricht fie jest (wie Ruffen mir fagen) vollkommen gut. Auch hat sie jenen 3med erreicht, und wird hier in hohem Grade geliebt und geachtet. Ihr Aus Beres ist sehr vortheilhaft, und ihr Benehmen sehr einnehmend. Sie besitt große Renntnisse von biefem

<sup>1)</sup> Rußland, Band 63.

<sup>2)</sup> Williams war ein Gesandter, wie ihn Gun Dickens als passend in Petersburg, beschrieben hatte!

Reiche, und macht es zum Gegenstand ihrer eifrigsten Forschung. Es sehlt ihr gewiß nicht an Unlagen (parts), und der Großkanzler sagte mir, Niemand bessitze mehr Festigkeit und Entschluß. — Sie hat sich letthin offen gegen mich über den König von Preusben erklärt), und ist nicht allein überzeugt, er sey der natürliche und surchtbare Feind Rußlands, sons dern ich sinde auch, daß sie ihn persönlich haßt. Der Prinz von Preußen (sagte sie mir) hat nicht des Kösnigs Verstand; sein Herz kann aber nicht so schlecht seyn, als das des letzteren, weil dies gewiß das schlechz teste auf der Welt ist.

Sie erwähnt nie den König von England, als mit der höchsten Achtung und Ehrfurcht, ist durchs drungen von dem Nuten der Einigung zwischen Engzland und Rußland, nennt den König immerdar der Kaiserinn größten Freund und Bundesgenossen, und schmeichelt sich, er werde Freundschaft und Schutz auch ihr und dem Großsutsten zu Theil werden lassen.

Was diesen anbetrifft, so ist er schwach und heftig, aber sein Vertrauen zur Großfürstinn ist so groß, daß er bisweilen den Leuten sagt: er selbst verstehe zwar Nichts, seine Frau aber verstehe Alles?).

<sup>1)</sup> Man darf zweifeln, ob Katharina ganz aufrichtig sprach.

<sup>2)</sup> He does not understand things himself, yet his wife understands every thing.

Sollte die Raiserinn (wie ich fürchte) bald sterben, wurde die Herrschaft ruhig auf Beide übergehen.

Als ein Herr Douglas aus Paris hier anlangte, fragte ihn der argwöhnische öfterreichische Gesandte !): was er in diesem Lande wolle? und dieser antwortete: er komme nach dem Rathe seiner Ürzte, um die Wohlthaten eines kalten Klimas zu genießen.

## Bierundzwanzigster Abschnitt.

Nach mannigfach erneuten Schwierigkeiten, war endlich der Vertrag zwischen England und Rußland abgeschlossen<sup>2</sup>), wenn auch noch nicht von der Kaise= rinn vollzogen worden. Alle Theile betrachteten dies als ein wichtiges, vielleicht entscheidendes Ereigniß.

Wie standen also die Dinge? Der Seekrieg zwi=
schen England und Frankreich war unvermeidlich,
oder vielmehr schon ausgebrochen. England wünschte
nun entweder den Landfrieden zu erhalten, damit es
mit ungetheilten Kräften zur See wirken könne; oder
den Landkrieg mit Husse Osterreichs und Rußlands

<sup>1)</sup> Bericht vom 7ten Oftober.

<sup>2)</sup> Bericht vom 18ten November. Rußland, Band 63.

so zu führen, daß Preußen und Frankreich überwaltigt wurden. Bon ber Möglichkeit Frankreich ju Ofterreich hinüberzuziehen, oder Preußen von Frankreich zu trennen, ist noch gar nicht die Rede. Nun stand aber Preußen in gar keiner engen Verbindung mit Frankreich; vielmehr lief ber zwischen beiben ge schlossene Vertrag (welcher ohnehin unter ganz neum Verhaltnissen wenig ober nichts bedeutete) bald zu Mithin war Friedrich II ganz vereinzelt, Ende. und die bringendste Beranlassung vorham den zu überlegen, mas in fo übler Lage ju thun sep. Denn die von England, Rußland und Ofterreich her Preußen bedrohende Gefahr, erschien weit größer, als die etwa von Frankreich zu erwartende Hulfe.

Für das Festland Europas wäre es ohne Zweisel das Heilsamste und Weiseste gewesen, die Franzosen von Deutschland, und die Österreicher von Preusen abzuhalten (oder mit einem Worte) jeden Krieg zu vermeiden. Das war Friedrichs II erster und nächte ster I weck. Ob auch der übrigen Mächte? Das steht nach den schon mitgetheilten Berichten sehr zu bezweiseln, und nach dem, was ich sogleich vorlegen werde, darf man es gerabehin leugnen.

Auffallend ist es zuerst, daß die österreichischen Minister vom August bis zum November 1755, oder vielmehr bis zum Februar 1756 mit dem englischen

Gesandten Keith in Wien 1), so gut wie gar nicht über Geschäfte sprachen; und ähnlicher Weise versuhz ren wahrscheinlich die englischen Minister in London. Auch wird der Verdacht geäußert, daß Österreich in Rußland Unterhandlungen pflege, von denen England nichts erfahre; ja Williams schreibt<sup>2</sup>): der in Peterssburg neu angekommene Graf Zinzendorf, erwecke die Eifersucht selbst des österreichischen Gesandten Esterhazi. Wahrscheinlich stellte sich aber der wohlunterrichtete Esterhazi nur so an, um Williams besser zu täuschen.

In diese neblige Gegend fällt ein plogliches Licht und läßt und einen Blick thun bis in die geheimsten Tiesen, an welche man zeither kaum zu denken, von denen man aber gewiß nicht zu sprechen wagte. Den 10ten Oktober 1755 schreibt nämlich Holderneß rund heraus an Mitchell³), den nachmaligen englischen Gesandten in Berlin: Unser Gegenstand ist Frankreich, Österreichs Gegenstand ist Preuzsen! Sie wollen uns wider jene Macht keinen Beistand geben, wenn wir diese nicht für unsere Feindinn erklären, und der Kaiserinn Königinn das wieder eros bern helsen, was sie im letzten Kriege ver

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Ofterreich, Bant 191.

<sup>2)</sup> Bericht vom 8ten November. Rufland, Band 63.

<sup>3)</sup> Mitchell papers, Vol. 39.

lor. Und wahrlich in unseren jetigen Berhaltnissen an solch einen Plan zu benten, wurde Wahnsinn (madness) gewesen senn.

Bu biefem merkwurdigen Terte, giebt bie neue Unweisung, welche Holberneß ben 26sten December 1755 an Williams nach Petersburg fandte 1), einen fo umftanblichen als lehrreichen Commentar. heißt baselbst im Wesentlichen: Der erste 3weck ber englischen Unterhandlungen am rusischen Sofe war gegen Preußen gerichtet, fur den Fall, daß bie Mighelligkeiten zwischen dem Konige von England und Friedrich II waren bis aufs Außerste getrieben hierauf folgten zweitens, die viel wichtigeren morben. amerikanischen Streitigkeiten, und fur großere Gegen= stånde vergrößerte man auch die Unerbietungen von Der hauptzwed mar jedoch, Sulfsgelbern. ben Frieden von Europa zu erhalten. Des= halb haben wir ben zwischen Rugland und England abgeschloffenen Bertrag unter bem Bemerken an Preu-Ben mitgetheilt: berfelbe sen auf keine Beise als eine offensive ober feinbliche Maagregel wiber ben Konig von Preugen gemeint und zu betrachten, sondern habe lediglich den Zweck, sich wider alle und jede Angriffe zu sichern.

Ich darf (fahrt Holderneß fort) Ihnen nicht ver:

<sup>1)</sup> Rußland, Band 63.

hehlen, daß der hiefige ofterreichische Minister über die öffentliche Erklarung im Parlamente Beforgniffe (umbrage) gefaßt hat. Sie argwohnen eine Borliebe für den Konig von Preußen und beuten hin auf eine Underung der Maaßregeln in England. Das lettere jedoch aus keinem anderen Grunde, als weil der Ro= nig von England nicht gutwillig zugab, baß ber Ronig von Preußen (vielleicht gegen feine jetige Absicht) von Frankreich zu feindlichen Maaß= regeln gezwungen werde 1); und zwar zu ei= ner Zeit wo keine andere Macht als Frankreich und England unmittelbar bei ben obwaltenden Strei= tigkeiten interessirt mar. Die Weigerung des berliner Hofes auf das franzosische Spstem einzugehen, durfte ein Mittel senn, den Frieden in Europa zu erhalten, welcher stets so wunschenswerth und jest so nothwen= dig ist.

So weit mochte es vielleicht nicht unangemessen senn, gesprächsweise etwas gegen die russischen Minister fallen zu lassen, um zu prüfen, inwiesern der wiener Hof sich bemüht hat sie zu mißleiten, indem er aus Fanztomen seiner eigenen Einbildungskraft Schlüsse zieht, ohne achte Kenntniß der Wahrheit dessen was vorzeht.

Bu Ihrer eigenen Belehrung theile ich Ihnen ba=

<sup>1)</sup> To be forced in hostile measures.

gegen auf Befehl des Konigs eine Thatsache von der bochften Wichtigkeit mit, welche bas größte Geheim= niß erfordert. Bufolge bessen namlich, mas zwischen mir und bem preußischen Befandten Michel vorfiel, hat er von seinem Sofe Befehl erhalten, mir zu fa= gen: ber Ronig fein Derr fen fehr erfreut über bie Mittheilung des ruffischen Vertrages und bie bei bie= fer Gelegenheit vom Konige von England ausgespros chenen Gefinnungen. Er wunsche ben allgemeinen Frieden in Europa zu erhalten, gunachft und vor Allem aber ben Frieden in Deutschland gu fichern. Diefer 3wed burfte fich am beften errei= den laffen durch einen Neutralitatsvertrag, welcher für das Reich während der gegenwärtigen Unruhen in folder Beife abgefaßt werde, daß er beiner anderen Macht Unftoß geben konne. Nachstdem sprach Herr Michel auch über einen Ausweg, die Migverstanbniffe gwischen Preußen und England zu befeitigen.

In diesem Sinne ist nun der Entwurf zu einem Bertrage gemacht worden. Meint es der König von Preußen aufrichtig, so kann der Friede in Deutschsland ohne Zweisel erhalten werden; denn es täßt sich nicht denken, daß Frankreich ein Heer dorthin schicken wird, wenn Preußen ernsthaft entschlossen ist, es nicht zu dulden. Sollte aber der König (was nicht vorsauszusehen ist) bei seinen Anerdietungen übele Abzlichten hegen, so könnte er vielleicht Eisersucht in Pez

tersburg zu erweden suchen, als vernachlässigten wir bas russische Bundniß, ober als ergriffen wir gesheime Maaßregeln, es aufzulösen (for deseating it). Gerade das Gegentheil ist der Fall. Der König von England weiß, daß der Abschluß des Vertrages mit Rußland gwösentheils die jetige Denkungsweise des Königs von Preußen herbeigeführt hat; er ist überzeugt, die Szarin werde (bei ihrer bekannten großarztigen Gesinnung) gleich besciedigt senn, daß sie sur den Frieden und die Erhaltung ihrer Verbündeten durch einen Federstrich (um coup de plume) so viel bewirkte, als wenn sie eine Gelegenheit gehabt hätte, die Tapferkeit ihrer Mannschaft und die Größe ihrer Kriegsmacht zu zeigen u. s. w.

Sollten Sie aber nicht die größte Ursache haben, zu glauben: der König von Preußen habe das Gescheinmiß bereits enthüllt, oder sich bemüht, daraus herzuleiten, daß es dem völligen Vertrauen zu Rußland und der engsten Verbindung Englands mit dieser Wacht widerspreche; — so mussen Sie Alles, selbst vor dem Großkanzler Bestuchef völlig geheim halten.

Noch eine andere Warnung muß ich hinzusügen: daß Sie nämlich selbst dann sich nicht verleiten lassen, eine Mittheilung so wichtiger Art zu machen, wenn der österreichische Sesandte sich bemühen sollte, in Pez tersburg Argwohn, oder Wißbehagen über Maaßregeln hervorzurusen, welche der König zur Erhaltung des Friedens und der Ruhe im Reiche für nothwendig halt, und welche der wiener Hof selbst nur zu sehr vernachlässigt hat. — Vielleicht ist der österreichische Gesandte in Petersburg angewiesen, dem Könige von England üble Dienste zu erzeigen; doch sollen Sie sich weder beklagen, noch das Benehmen des wiener Hoses rügen (resent); sondern äußersten Falls nur vertheidigungsweise versahren.

So eröffnet sich also am Schlusse des Jahres 1755 eine neue Welt wichtiger und folgenreicher Vershältnisse. Was ergiebt sich zunächst, schon aus der bloßen Betrachtung der so eben mitgetheilten wichtigen Anweisung?

Erstens: England hatte, um untergeordneter Streiztigkeiten mit Preußen willen, den russischen Hof nicht so (man mochte sagen ins Blaue hinein) wider jene Macht aufreizen, es hatte beim Unterhandeln über den Bertrag mit Rußland den Friedenszweck deutlicher hervorheben sollen. Rußland und noch weit mehr Österzteich gedachten auf diesem Wege nicht den Krieg abzuwehren, sondern ihn herbeizuführen.

Zweitens, gewannen ohne Zweifel die Englander, wenn sie durch Rußland, Österreich und Preußen den Landfrieden erhalten, und ihre Übermacht zur See ungestört geltend machen konnten.

Drittens, wunschte ber König von Preußen unter den damaligen Verhaltnissen gewiß den Frieden aus vielen Gründen; er war damals der Friedliebendste von Allen. Was in dieser Beziehung von Rußland und Österreich zu sagen ist, wird sich sogleich naher ergeben.

Junachst verzögerte Rußland (welches gewiß von jenen Geheimnissen Kunde erhalten hatte) unter taussend Borwanden die lette Vollziehung des Vertrasges mit England. Das Schutbundniß zwischen England und Preußen auf Erhaltung des Friedens und gegen den Einmarsch fremder Mannschaft in Deutschland, war dagegen am 16ten Januar 1756 wirklich abgeschlossen worden, und ließ sich nun nicht länger geheim halten. Da alle Parteien jenen Zweck priesen, und der Friedensbund keiner Macht zu nahe trat, glaubte sich Holderneß schon am Ziele, und hielt es für leicht, das Verfahren Englands und Preußens, in Wien und Petersburg zu rechtsertigen.

Am sten Februar schickte er eine Abschrift des Vertrages nach Petersburg und fügte im Wesentlichen hinzu<sup>2</sup>): Österreich hat zeither immer erklärt, es könne nichts für England thun, so lange es nicht gegen Preußen gesichert sen; dies ist jest der Fall, und bese ser als durch bloße Mittel der Gewalt. Sollte aber

<sup>1)</sup> Bericht vom 10ten Januar 1756. Ruftand, Band

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

der wiener Hof (was der König von England indek nicht voraussehen will) jemals Hoffnungen gehegt haben, Seine Majeståt würden die Hand zu dem wilden und ausschweisenden Plane bieten, die Macht des Königs von Preußen zu zerstören, sollte das Hans Österreich den Seemachten nur unter die ser Bedingung Beistand leisten wollen; — so ist es hohe Zeit, dasselbe zu enttäuschen und zu überzeugen: daß keine Rücksicht jemals Seine Majestät dewegen wird, auf eine so unaussührbare und ungerechte Unternehmung einzugehen.

Es ist leicht zu begreifen (fahrt Holberneß font), daß der wiener Hof vielleicht andere Hoffnungen über den russischen Vertrag hegte. Hatte man aber von demselben anderen Gebrauch machen wollen, so würde er nicht länger eine friedliche, oder zuvorkommende Maaßregel gewesen senn, sondern unmittelbar einen höchst gefährlichen Krieg herbeigeführt haben. Im Fall einer glücklichen Kührung hätte derselbe allerdings dem Hause Osterreich nüßlich werden, niemals aber dem Könige von England wahre Vortheile dem gen können; oder wenigstens nicht solche, welche mit den unermeßlichen Kosten und den Gefahren des Unternehmens irgend in einem angemessenen Verhalts nisse gestanden hätten.

Will Österreich noch immer den König von Preußen als seinen unversöhnlichen Feind betrachten und ihn als solchen behandeln, so kann es sich nicht wuns dern, wenn der König von England es ablehnt, an Planen Theil zu nehmen, welche nothwendig Zerstös rung und Untergang mit sich führen.

Den 17ten Februar antwortet Williams '): ich denke und darf Euer Herrlichkeit ernstlich versichern, daß der preußische Vertrag am hiesigen Hofe keine übele Wirkung haben wird. Ich arbeite Tag und Nacht daran, dies zu verhüten, und hoffe meine Bes mühungen sollen nicht ohne Wirkung sepn.

Zwei Tage später ist sein Muth schon gesunken, obgleich er nach wie vor sich selbst noch täuscht und von Anderen getäuscht wird. Er schreibt?): der Verztrag mit England liegt über fünf Wochen auf dem Tische der Kaiserinn, und ich muß mit Schmerz ber merken, wie sie die beiden Kanzler in solcher Ehrfurcht erhält und mit ihnen auf einem solchen Fuß steht, daß diese nicht wagen, sie an Unterzeichnung einer Sache zu erinnern.

Mehre von den Hauptern sind offenbar wider England, so Peter Schuwalof, weil er kein Geschenk bekommen; und er regiert wiederum den jungen Gunst: ling Iwan Schuwalof.

Endlich vollzog die Kaiserinn den Vertrag, fügte

<sup>1)</sup> Ebendaselbst.

<sup>2)</sup> Bericht vom 19ten Februar. Rufland, Band 64.

308

aber eine Bedingung hinzu, bes Inhalts ): er gelte nur, infofern der Ronig von Preußen die Staa= ten bes Konigs von England ober feiner Bunbesge= noffen angreife. - Weil nun Diterreich einft ber Hauptbundesgenoffe Englands war und noch jest in Petersburg als folder betrachtet marb, fo fiel durch jenen Busat, bei den jetigen Berhaltniffen alle Bebeutung bes Bertrages in ber That ba= hin. Doch suchte man die Sache dem englischen Befandten in einem befferen Lichte barguftellen, und er schreibt: bie beiben Rangler behaupten, jene Erkla= rung fen nicht ihr Wert, hoffen aber, biefelbe am besten zu vereiteln, wenn ich sie annehme und nach England , sende. Sie ist in ben Zimmern Iwan Schuwalofs entworfen, ber Kaiserinn vorgelegt und an Beftuchef gefandt worden.

Daß dieser mit Iwan Schuwalof in Streit gerrathen, andert die Verhaltnisse an diesem Hofe gar sehr. Des Letteren Macht wächst täglich, und es ist schlechterdings nothwendig Peter Schuwalof für Engsland zu gewinnen.

Nach Empfang des Vertrages mit Preußen ging ich zu Bestuchef, der mir zu dem neuen Verbung deten Gluck wunschte. Doch fügte er hinzu: die Kaisferinn wurde es gewiß übel nehmen, daß jener Vers

<sup>1)</sup> Den 14ten Februar alten Style. Ebenbafelbft.

trag eher dem Grafen Colloredo, als dem Fürsten Galligin mitgetheilt worden; ja bie neue Ginigung zwischen England und Preußen wurde ihr überhaupt fehr unangenehm (very disagreable) fenn. Sierauf antwortete ich: Frankreich ausgenommen, tonne ber Bund Niemand verlegen, ber nicht bereits geneigt fen, sich verlett zu fühlen. 3ch hoffte, Bestuchef werbe Alles anwenden, daß bie Raiserinn ben neuen Bund nicht misverstehe und zu' falschen Unsichten verleitet werbe. Hierauf antwortete ber Groffanzler: aber was wird der wiener Hof hiezu sagen 1)? Worauf ich entgegnete: wenn das ofterreichische Ministerium wahrhaft die Fortdauer des Friedens wunscht, kann es möglicherweise nichts bagegen sagen. — Ich hielt es nicht für gerathen, bem Großkanzler auch nur ei= nen Wink zu geben, daß das Benehmen Ofterreichs ein Hauptgrund gewesen sen, welcher ben Ronig von England zu diesem Schritte vermocht habe.

Hierauf gab mir Bestuchef einen starken Wink: er habe das ihm versprochene Geld noch nicht bekom= men; worauf ich ihm versicherte, er werde es gewiß erhalten. Im Fall er aber desselben bedürfe, und dem Könige in diesem letzteren Falle aufrichtig dienen, sowie die Eifersucht beseitigen wolle, welche andere Höfe in der Brust der Kaiserinn hervorrusen möchten;

<sup>1)</sup> Dies war keine Untwort auf Williams Forberung.

so wollte ich veranlassen, daß Baron Wolff ihm ausgenblicklich das Versprochene auszahle. Er versprach mir Alles zu thun was ich wünschen könne, und in übereinstimmung mit dieser Zusicherung sandte er die so eben angelangten und entzifferten Verichte des Fürssten Gallitin an die Kaiserinn, nebst einigen Randzolssen, welche ich dictirte: daß nämlich der Vertrag von Petersburg gewiß in dem Könige von Preußen friedliche Gesinnungen hervorgerusen und ihn bestimmt hätte, diesenigen Schritte gegen den König zu thun, wodurch der neue Vertrag herbeigeführt worden. Es sep deshalb eben so glorreich für die Kaiserinn, den Frieden Europas dadurch zu erhalten, daß sie ihren Namen unterschreibe, als ihn durch einen Sieg wiez herzustellen.

Woronzow ging freundlich auf Alles ein, sagte aber dann zu Williams (ohne daß dieser die Zweisbeutigkeit bemerkte, oder rügte): weil die Russen nun nicht genothigt wären, lange Märsche zu unternehmen 1), so könnte ich mich darauf verlassen, daß, wenn der König von Preußen irgend etwas unternehme den Frieden zu stören, die Kaiserinn alsdann allen ihren Verpflichtungen gesnügen werde.

Diefe Borte erhielten neue Auslegung und Be-

<sup>1)</sup> Etwa gegen Frankreich?

statigung burch bie schon erwähnte Erklärung: die Kaiserinn wolle Nichts thun, als den König von Preußen in Aufsicht halten (keep in awe), und ihn angreifen, im Fall er den König oder einen seiner Berbundeten angreise. — Diese Worte hatten für England in der That gar keinen Sinn mehr, während Rußland unter den Berbundeten ohne Zweisel Österreich verstand. Doch war Williams so verblenz det sich zu freuen, daß Rußland den König von Preus sen zwingen werde, seiner neuen Verbindung treu zu bleiben, und ihn mit größerer Macht angreisen wolle, als selbst der Vertrag bestimme.

Auch Esterhazi (erzählt Williams sehr vergnügt) habe ihm, gleichwie Bestuchef, treu und ehrlich beigesstanden, und Bestuchef sen ihm so zugethan, daß er von Wien nichts fürchte. Peter Schuwalof musse man aber jedenfalls gewinnen und dem General Apraxin ein Schwert schicken, wie es ihm Lord Hyndsord verssprochen habe: Apraxin thue Schaden und mache großen Larm an einem Hose, wo es öffentlich bekannt sen, daß fast jeder Minister sich erkaufen lasse.

Noch erhielt Esterhazi keine Unweisungen aus Wien und antwortete der Kaiserinn Elisabeth: er konne nur als Privatperson über den Vertrag mit Preußen sprechen, welcher die Erhaltung des Friedens bezwecke. Die Kaiserinn (erzählte Esterhazi an Williams) schien ein wenig beleidigt durch den Vertrag und sagte: sie

hoffe, ber König von England und der wie ner Hof würden einen Plan entworfen haben, ben König von Preußen zu reduciten, was zu thun sie jederzeit sehr bereit und geneigt sep!).

Es mag zweifelhaft bleiben in wie weit die rustschen Minister und Esterhazi darauf ausgingen, Williams zu tauschen: gewiß war das was sie sagten hinzeichend, um sich zu überzeugen, daß von Rusland niemals das Geringste für Preußen zu erwarten war.

Im Anfange des Februars erhielt Reith in Wien die Nachricht von dem zwischen Preußen und England geschlossenen Vertrage<sup>2</sup>), und erwies gegen Kaulnit, er enthalte nichts Feindliches wider Österreich und sen die weiseste Maaßregel jedem Kriege vorzubeugen. Anfangs sagte Kaunit blos: dies sen eine Sache, welche sie längst erwartet hätten; am 11ten Februar dankte er für die Mittheilung und fügte (ohne auf etwas näher einzugehen) nur hinzu: er hosse, der König von England werde den beabsichtigten Vortheil erreichen.

Der preußische Gesandte Klinggraf spurte dagegen

<sup>1) —</sup> Would have formed some system for reducing the King of Prussia, which she was very ready and desirous to do at all times.

<sup>2)</sup> Bericht vom Februar 1756. Ofterreich, Band 192

1756. Elisabeth u. Maria Theresia wiber Friedrich II. 313

aus: Österreich sen über den Vertrag höchst unzufries den und werde sich mit Frankreich verbinden. Keith hielt aber (gleichwie Williams) so fest an dem alten Systeme der Politik, daß er schrieb: der wiener Hof werde sich schwerlich mit einer Maaßregel übereilen, von welcher er (wenn es ihm nicht durchaus an Urztheil, ja an gemeinem Menschenverstande sehle) einssehen müßte, daß sie unsehlbar mit seinem eigenen Untergange enden werde.

Um 18ten Februar ist deßungeachtet schon von großen Kriegsvorbereitungen Osterreichs die Rede, und am 6ten Marz war Klinggraf über die pariser Verzhältnisse besser unterrichtet, als Keith. Wenigstens behauptete jener, man habe dort bereits mit dem österreichischen Gesandten dem Grasen Stahremberg über Kriegsplane am Rhein und in Schlesien gezrathschlagt.

Gewiß hatte England nicht geglaubt: es könne durch eine Unnäherung an Preußen, etwa Österreich, oder gar Rußland verlieren.

In Bezug auf diese lettere Macht hatte jedoch Williams einen neuen Trost zur Hand und schrieb den 19ten Februar 1): die Kaiserinn Elisabeth könne schwerlich ein halbes Jahr überleben, und Katharina sey ganz mit ihm über den Vertrag einig. — Das war

14

II.

<sup>1)</sup> Rugland, Band 64.

aber die stets umgangene Hauptfrage, was der Vertrag zwischen Rußland und England unter den jehiz gen Verhältnissen eigentlich bezwecke und bedeute. Nach einem langen Gespräche mit dem allmächtigen Iwan Schuwalos, schreibt Williams!): wenn der Köznig von Preußen irgend einen feindlichen Schritt gezgen den König von England oder dessen Vundeszgen den König von England oder dessen Vundeszgen ohne allen Verzug über ihn herfallen und ihn angreisen. — Äußerungen dieser Art zeigten, daß man in Petersburg von dem Vertrage Englands mit Preußen gar keine Kenntniß nahm und Friedzrich II nicht zu den Verbündeten Georgs II zählte. Schwerlich theilte man dies englischerseits jenem mit, obgleich er es wol auf anderem Wege erfuhr.

Den 6ten und 16ten März schreibt Williams in allzugutmüthiger Täuschung<sup>2</sup>): Österreich hat in Petersburg gar Nichts gegen den preußischen Vertrag gethan. Esterhazi kommt freundlich zu mir, und erzählt mir alle Nachrichten die er auftreiben kann. Von Wolkow (dem Geheimschreiber Bestusches) höre ich, daß der Verdruß der Kaiserinn über jenen Vertrag allmälig verschwindet.

Neun Tage spater erfahrt hingegen Williams daß

<sup>1)</sup> Bericht vom 28ften Februar. Ebendafelbft.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst.

in Petersburg große Berathungen gehalten worden 1): ob nicht der ganze Vertrag mit England, um des Vertrages mit Preußen willen, für nichtig zu erklären sen? Bestuchefs Widerspruch habe obgesiegt; doch entschuldigte sich dieser, daß er Williams nicht sehen könne, und fügte als Trost hinzu: es werde noch Alles gut werden.

Unterdessen waren die russischen Bedenken und der Zusakartikel in London berathen, und beschlossen worden, sich lediglich an den Vertrag zu halten, — von dem aber die Russen nichts mehr wissen wollten. Den 30sten Marz schreibt Holderneß an Williams<sup>2</sup>): Ich wundere mich über die hiebei zurückgehende neue Erklärung, und halte den Vertrag an sich für genüzgend. Iene ist so zarter Art (delicate a nature) und würde (wenn sie bekannt würde) dem Könige von Preußen so gerechten Anstoß geben, daß der Köznig von England meint: je weniger man davon spreche, desto besser. Sorgen Sie, daß dieselbe in aller Stille ganz unterdrückt werde.

Ich muß Ihnen im Vertrauen sagen, daß zu=
folge einer Nachricht aus guter Quelle (of good
authority), man in Frankreich einen Plan entworfen
und angenommen hat, den König von Preußen
in Eleve und den benachbarten Landschaften anzugrei=

<sup>1)</sup> Bericht vom 27sten Marz.

<sup>2)</sup> Rußland, Band 64.

fen, während Österreich zu gleicher Zeit in Schlessien einbrechen solle. — Für diesen Fall würde England Rußlands Hülfe in Unspruch nehmen, sowie eine Erklärung fordern mussen, was die Kaiserinn alsdann zu thun gesonnen sep.

Noch deutlicher spricht sich Holberneß in einem zweiten Schreiben an Williams von bemfelben Tage Der Konig (heißt es daselbst) war sehr verwundert, daß, nach dem was Sie über die guten Absichten ber beiden Kanzler und ihren Entschluß schrieben, den preußischen Vertrag ber Kaiserinn in einem gunstigen Lichte bargustellen. Fürst Galligin jest Unweisungen erhalten hat, welche sehr weit von dem verschieden sind, was der Konig nach dem Inhalte Ihrer Briefe zu erwarten berechtigt mar. Jener Gefandte kam vor einigen Tagen zu mir und las mir die franzosische Übersetzung einer langen Verfügung vor, welche er von seinem Hofe erhalten hatte. Sie war voll von Rlagen, Berdrießlichkeiten und Gifersuch: teleien, hauptsächlich auf die Voraussetzung gegrundet: daß zufolge bes zweiten Punktes im letten Bertrage, Seine Majestat fein Bundniß mit dem Konige von Preußen abschließen, ja nicht einmal sich mit ihm it= gendwie vergleichen durfe 1), ohne eine vorherige übereinkunft mit ber Carinn.

<sup>1)</sup> Come to a composition.

Ich schmeichle mir jedoch Gallitin von der Falsch: heit seiner Gründe überzeugt zu haben, und daß der bezeichnete Artikel nur dann zur Anwendung kommen könne, wenn die Czarinn zufolge der von ihr über: nommenen Verpflichtung, schon an einem wirklich auszgebrochenen Kriege Theil genommen hatte. Zetzt aber sein Friede, und gar kein gemeinsamer Feind vorhanden. Auch halte sich der König durch den russischen Vertrag nicht für beschränkt, mit welcher Macht es auch sen, Schritte zur Abhaltung des Krieges zu verzabreden, zu welchem heilsamen Zwecke man ja die ganze Unterhandlung mit Rußland eingeleitet habe.

Es war indessen fast noch wichtiger Osterreich, als Rußland umzustimmen. Der sardinische Gesandte, Graf Canale, machte in Wien die lebhastesten Borsstellungen für Beibehaltung des alten Systems'), und suchte den preußisch=englischen Bertrag in ein günstiges Licht zu stellen. Weit entsernt ein Gegenstand der Eisersucht zu seyn, solle man ihn unter den jetigen Verhältnissen als eine sehr zweckmäßige und nothwendige Maaßregel betrachten, welche, recht benutt für die gemeine Sache, sehr vortseilhaft wirsten müsse. — Der Kaiser und die Kaiserinn waren jedoch zu keiner bestimmten Erklärung zu bringen, sondern antworteten nur: sie hatten nie etwas gethan

<sup>1)</sup> Bericht Keiths vom Iten April, Österreich, Bb. 192.

und würden nie etwas thun, worüber ihre Versbündeten sich mit Recht beschweren könnten. Graf Canale sagte: ich konnte bemerken, daß so oft die Rede auf den englisch = preußischen Vertrag kam, eine lebhafte Bewegung im Gesichte der Kaiserinn hervortrat, und als ich das Gerücht erwähnte über die mit Frankreich angeknüpften Unterhandlungen, wandte sie das Gespräch auf etwas Anderes.

Acht Tage spåter (den 11ten April) berichtet Williams aus Petersburg 1): Vor drei Wochen erhielt Esterhazi neue Anweisungen, welche die große Berathung veranlaßten: ob man den Vertrag mit Engzland aufrecht erhalten solle oder nicht? Woronzow trug auf Vernichtung desselben an; aber die Schuwalofs waren gewennen, die Großfürstinn Katharina gab sich auf mein ernstliches Andringen die größte Wühe, den Bund aufrecht zu erhalten, und Bestuchef sprach so bestimmt dasür, daß die Kaiserinn ihn zurechtwies, ohne jedoch seinen Muth zu erschüttern. Sechs Stimmen gegen vier, entschieden sür uns, nämlich: der Großfürst Peter, Bestuchef, zwei Schuwalofs, Apraxin und der Admiral Gallizin, gegen Woronzow, Bestuchef II, Trubeskoi und Butturlin.

Die Großfürstinn beharrt bei ihrer guten Denkweise, und sucht die Gelegenheit, dem Konige alle ihr

<sup>1)</sup> Rufland, Band 64.

nur möglichen guten Dienste zu leisten. Sie gestand mir, sie sen Anfangs über den Vertrag mit Preußen betroffen gewesen, seit meinen und des Großkanzlers Erläuterungen, habe sie aber nichts mehr dagegen zu erinnern. Doch hoffe sie, der Bund zwischen Rußzland, England und Österreich werde fest und auch künftig das System der drei Mächte bleiben. —

Man gab mir eine Schrift zu lesen, des Inhalts: die Hofe von Wien und Petersburg mußten um so mehr ihr Bedenken fortsetzen, da der König von Preusten auch mit dem Herzoge von Nivernois unterhanz dele. Geschehe dies mit Wissen Englands, desto schlimsmer. Friedrich II trachte nach der Rolle eines Verzmittlers, nach Ehre und einem Zuwachs an Land. Der König von England möge sich sehr hüten, jenen einzumischen und ihm diese Ehre zu verschaffen. Nie möge England sein Interesse einem Fürsten anz vertrauen, von solcher Parteilichkeit sür Frankreich, so beharrlicher Sorgfalt sür seine eigene Vergrößezrung, und auf dessen Versprechungen so gar kein Verzlaß sep.

Der wiener Hof beklagte sich hier in sehr starken Ausdrücken, daß der König von England Österreichs Interessen aufopfere, und gab selbst einen Wink, er dürfte genothigt senn andere Verbündete aufzusuchen. In einem Schreiben an die Großfürstinn, sagt ihr der Großkanzler: Österreich sen in so übler Stim=

mung gegen England, daß der ruffische Hof genothigt gewesen, die Kaiserinn Maria Theresia für jett zu bezuhigen und ihr zu schmeicheln, damit sie nicht veranzlaßt werde mit Frankreich Verbindungen einzugehen.

Ratharinas Thatigkeit ist sehr groß. Sie erklarte, wer da unternehme, den Bund zwischen Rußland, England und Österreich zu zerstören, sen kein Freund Rußlands. Sie ist in diesem Lande beliebt und auch schon gefürchtet, und selbst diesenigen, welche auf dem besten Fuße mit der Kaiserinn stehen, suchen dennoch jede Gelegenheit, jener unter der Hand den Hof zu machen.

Der Kaiserinn Widerwille gegen bie Person und die Macht des Königs von Preußen bricht sehr oft hervor.

Ich fürchte, die österreichischen Minister richten ihre Gedanken mehr auf das Wiedergewinnen von Schlesien, als auf die Sicherheit ihrer Verzbündeten und den Frieden von Europa. Deshalb sind sie über jeden Plan aufgebracht, der zur Ruhe führt. Sie wollen sich nicht erinnern, daß sie selbst die wahre Veranlassung waren, daß der König von England diesen Schritt mit Preußen that, und dez clamiren jest wider eine Maaßregel, welche ihr eigeznes übles Benehmen durchaus nothwendig machte.

Die Leidenschaften der Kaiserinn Elisabeth dauern selten lange. Es ist eine sehr schwere Unternehmung,

1756. Elisabeth, Friedrich II, Frankreich. 321

sie zu einem Beschlusse zu bringen, ein sehr Leichtes, das Beschließen zu verhindern. Jenes kann kaum das ganze Ministerium, dieses aber das schwächste Mitglied zu Stande bringen.

Der schlechte Zustand ihrer Gesundheit läßt sie Ruhe und Friede wünschen. Sie ist melancholisch geworden und lebt sehr zurückgezogen, und während sie sonst an jedem Tage aussuhr, oder ausritt, hat sie den ganzen Winter hindurch ihren Palast nicht verlassen.

Unterdessen hatte der Herzog von Nivernois ohne Erfolg mit Friedrich II in Berlin unterhandelt, und war den 21sten Upril nach Paris zurückgekehrt. Dur neun Tage später, den ersten Mai 1756 kam zu Versailles ein Vertrag zwischen Frankreich und Österreich zu Stande und zwar auf Neutralität bei den amerikanischen Händeln mit England, gegenseitige Bürgschaft der Besitzungen und Vertheidigung wider seindliche Angriffe. Den 17ten Mai erklärte Engsland sormlich den Krieg an Frankreich und den Iten Junius Frankreich an England.

<sup>1)</sup> Valory II, 6-14.

## Fünfundzwanzigster Abschnitt.

Das Gegenstück zu dem Vertrage Englands mit Preußen, war der Vertrag Österreichs mit Frankreich. Beide bezweckten angeblich den Frieden zu erhalten und hatten ihn beim ernsten Willen aller Theile ershalten können. Allein sie schlossen eine solche Umsstellung der europäischen Politik in sich, trennten lang Vereintes und vereinten lang Getrenntes, daß Schmerz, Verdruß und Mißstimmung nicht ausbleiben und leicht dis zu einem Kriege führen konnten.

Um so nothwendiger war es und ist es, sich über die damalige wirkliche Lage der Dinge zu orientizen, und nicht durch bloße Vorwände täuschen zu lassen.

England wollte den Landfrieden gewiß ernstlich, aus den schon ofter berührten Gründen. Indem es aber den Landkrieg voraussetzte und Rußland wider Preußen gewann, bereitete es sich selbst die schwere Aufgabe, dasselbe nun von seinen Vorurtheilen gegen Friedrich II wieder abzubringen. In der That bezruhte aber die Handlungsweise des petersburgek Hozses lediglich auf Leidenschaft, Haß, Eigennut und Unzvernunft.

Frankreich ließ sich einen Landkrieg gefallen, wenn er Aussicht auf Vortheile darbot, und suchte sich, als Preußen zurücktrat, durch Österreich zu stärken. Bis hieher kann man sein Verfahren entschuldigen; es ward so thöricht wie das russische, von dem Augen-blicke an, wo Haß gegen Friedrich II zu einem Angriffskriege wider diesen verleitete.

Friedrich II hatte (sofern er nicht ganz vereinzelt bleisben wollte) nur die Wahl, sich an England oder Frankreich anzuschließen. Er zog den Vertrag mit jener Macht vor, weil er nicht Krieg, sondern Frieden bezweckte. Er handelte diesmal deutscher, als im Jahre 1740.

Ofterreich ward durch den Vertrag zwischen England und Preußen in keiner Weise verletz; — wohl aber das ganze System seiner beharrlich versolgten Politik durchaus umgestürzt. Sein steter und hochster Zweck war nämlich ohne Zweisel, die Wiederoberung Schlesiens, es wollte den Krieg. Man kann es deshalb keineswegs unbedingt verdammen: es that nur, was nicht allein oft geschehen ist, sonbern was bisweilen (dem Buchstaben zuwider) das hochste Recht und die hochste Pflicht seyn kann, wie z. B. das Jahr 1813 beweiset. — Darauf, daß es an Veranlassungen und Vorwänden zum Kriege nicht sehlen würde, konnte Österreich mit Sicherheit rechnen. Schwieriger war es, das übergewicht der Macht auf seine Seite zu ziehen. Mehr als es an England verlor, glaubte es an Frankreich zu gewinnen und wenn (ein unleugbarer Triumph biplomatischer Unterhandzlungen) außer Frankreich auch Rußland dahin gebracht werden konnte, sur Österreichs Zwecke das Schwert zu ziehen; so wäre es in der That eine sehr große Thorheit gewesen, wenn man diese, einzig günstige Gelegenheit hätte ungenut vorübergehen lassen. Daß die Unvernunft der Höse von Versailles und Petersburg sieden Jahre vorhalten würde, war jedoch ohne Zweisel mehr als Kaunit damals hoffen und Friedrich II fürchten konnte.

Ich wende mich indeß von entbehrlichen Betrachtungen wieder zu geschichtlichen Mittheilungen, und zwar zuerst zu einigen anziehenden Berichten bes Gesfandten Keith aus Wien.

Den 7ten Upril 1756 übergab Keith ben mit Preußen geschlossenen Vertrag dem Grafen Kaunis und bemerkte '): sein Zweck sei keineswegs irgend Irmand zu verleßen, sondern lediglich den Frieden zu erhalten. Selbst der geheime Artikel, daß Preußen nicht die österreichischen Besitzungen in den Niederlanden und in Italien verbürgen und schüßen wolle, sep ganz den früheren Verträgen angemessen. Graf

<sup>1)</sup> Bericht vom 16ten Mai. Österreich, Band 192. Mitchell papers, Holderness despatches Vol. 8.

Raunig (schreibt Reith) nahm bas, mas ich sagte, hoflich aber sehr trocken auf; und als ich den gehei= men Urtikel erwähnte, schien er verwundert: daß der Konig von Preußen dem achten Punkte des bresbener Friedens jenen Sinn beilegen wollte. Ich brachte ihn aber zum Schweigen, indem ich ihm zeigte, daß dieser Sinn der mahre und naturliche sen: weil da= male wirklich Krieg in den Niederlanden geführt, und niemals daran gedacht ward, daß der Konig von Preußen die Vertheidigung diefer Landschaften über= nehmen solle.

Graf Kaunig fragte mich hierauf: ob ich wirklich glaube, daß der Bertrag fo vortheilhaft fen, wie wir ihn darstellten, und daß er die guten Folgen ha= ben werde, welche wir erwarteten? — Ich suchte dies zu beweisen. Auch habe ja Ofterreich immer selbst gesagt: bevor es nicht gegen Preußen gesichert sen, könne es seine dorthin gerichteten Landschaften nicht entblogen und anderswo einwirken. Es sen beffer den Konig von Preußen zu beruhigen, als gewaltsame Mittel gegen ihn anzuwenden. Um jedoch wider alle Ereignisse gesichert zu fenn, habe ber Konig von Eng= land eine neue Übereinkunft mit Rugland geschloffen; von welcher indeß, ohne die außerste Nothwendigkeit, kein Gebrauch zum Angriffe gemacht werden folle. Vielleicht habe die Besorgniß vor jener Übereinkunft einigen Einfluß auf die Beschlusse des Konigs von

Preußen gehabt; auch sen dieselbe ein gutes Pfand für die Treue Friedrichs II bei Erfüllung der neu übernommenen Pflichten.

Bas nun die Gifersucht anbetreffe, welche ber wiener Sof haben konne über Englands Borliebe für ben neuen preußischen Bund, oder daß derselbe aus Empfindlichkeit und Mißstimmung wider Ofter= reich geschlossen worden; so gabe ich dem Grafen Raunit die allerbestimmtefte Berficherung: bag ber Konig von England weit entfernt bleibe, die Unhang= lichkeit an feinen alten und naturlichen Bundesgenof= fen zu andern oder zu vermindern. Bielmehr fen, bei Abschließung bieses Vertrages, die Absicht bes Ro= nige von England: ben großen Bruch herzustellen, welcher bem alten Systeme durch den Abfall bes Haufes Brandenburg beigebracht fen. Diefer Abfall habe, (nach bem eigenen Gestandniffe bes wiener Sofes) eine so große Beranderung in bem Gleichgewichte Europas herbeigeführt, baß er ohne Sicherung wider Preußens Macht, feine Maagregeln fur biejenigen Landschaften ergreifen konnte, welche ben Seemachten die wichtigsten waren.

Ich schloß mit der Bemerkung: der König von England könne auf keine Weise dem Verdachte Raum geben, Friedrich II wolle seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, oder die Kaiserinn in Deutschland beunzuhigen. Sollte aber ein solcher Argwohn sich gez

gründet finden, und der König von Preußen das Haus Österreich angreisen, so werde sich der König von England, ungeachtet des neuen Vertrages, für voll= kommen frei halten, seine Verpflichtungen gegen Öster= reich zu erfüllen und selbst den Beistand der Czarinn (zufolge der geschlossenen übereinkunft) in Anspruch nehmen.

Ich hielt hier inne, und Graf Kauniß, ber mich bisher hatte sprechen lassen, ohne irgend in das Gesspräch einzugehen, hielt sich an diesen letten Punkt und sagte mit einiger Lebhaftigkeit: ich habe nie gesglaubt, daß der König von England durch den preuskischen, oder irgend einen anderen Vertrag, die Verspsichtungen schwächen wollte, welche er durch früshere Verträge gegen seine alten Verbündeten übernommen hatte.

Dies aufgreifend, entgegnete ich: ebenso wenig könne England an Verbindungen Österreichs mit Frankreich glauben, was dem alten Spsteme Europas den letzten Stoß geben wurde. Weil aber Bezrichte hierüber so häusig von allen Seiten einliesen, bate ich um eine Erklärung hinsichtlich dieses Punkztes. — Ich sah an des Grafen Mienen, daß er ein wenig überrascht war, daß ich seine Worte und Gründe dergestalt gegen ihn wandte, und ich glaube, es war ihm unlieb, daß er jenen Punkt berührt hatte. Ohne in die Sache näher einzugehen, antwortete er:

Österreich hat nie etwas gethan und wird Nichts thun, was die Kaiserinn sich selbst vorwerfen müßte, oder worüber ihre alten Verbündeten gerechte Klagen erhez ben könnten.

Von dem Grafen Kaunit ging ich unmittelbar zum Grafen Colloredo und machte ihm ahnliche Mittheilungen. Er empfing sie in ganz verschiedener Weise. Unstatt der kalten und trockenen Höslichkeiten des erssten, drückte er sich mit der größten Herzlichkeit aus, zeigte große Freude über diejenigen Stellen meiner Rede, welche seinem Hofe angenehm seyn könnten, ließ sich dieselben wiederholen, und schrieb sich mancherlei auf, um (wie ich überzeugt bin) mit Hülfe derselben seinem Hofe die Augen zu öffnen und ihn auf den rechten Weg zurückzubringen.

Die lette Hoffnung tauschte jedoch den englischen Gesandten. Kaunit ließ Nichts von sich hören und gab nicht die versprochene Untwort. Erst den letten Sonntag vor dem 16ten Mai (nachdem in Versailles bereits Alles abgeschlossen worden) führte er mich (fährt Keith fort) in sein Cabinet und sagte mir, mit einer sehr ministeriellen Miene: jett sep er im Stande, mir die versprochene Antwort zu geben. Ich möge diese schristliche Verbalnote meinem Hofe schiecken, dann hätten wir Beide unsere Pflicht gethan. Dieselbe lautete: die Kaiserinn könne nicht verhehlen, daß die Beschränkung der Neutralität auf die deut=

schen Länder sie ein wenig überrascht habe, weil sie sich anderwärts in sichtlicher Gefahr befinde. Doch wünsche sie dem Könige von England alles mögliche Gute, und daß man aus dem Vertrage (besonders für das Kurfürstenthum Hannover) all den Vortheil ziehen möge, welchen man erwarte.

Als ich über diese Note in ein Gespräch eingehen wollte, sagte mir Graf Kaunit sehr feierlich (magisterially): er habe bestimmte Befehle durchaus in keine weitere Erörterung einzugehen. Als ich unter Anderen bemerkte: die Antwort berühre einen Hauptpunkt gar nicht, nämlich die Unterhandlungen zwischen Osterreich und Frankreich; entgegnete Kaunit: er habe ganz besondere Besehle, über diesen Punkt in keiner Weise auf Erläuterungen einzugehen.

Bei diesen Verhaltnissen hielt ich es für gerathen, um eine Audienz bei der Kaiserinn zu bitten. — Sie wird (erwiederte Kauniß) dieselbe gewiß nicht verweizgern, es ist aber ein sehr unnüßer Schritt, weil die gegebene Antwort eben die Antwort der Kaiserinn ist, und nach gebührender und reiflicher Überlegung von allen ihren Ministern bestätigt und gebilligt war.

Um 13ten Mai, dem Geburtstage der Kaiserinn, ward Keith ihr vorgestellt und bemerkte: die gegebene Erklärung werde seinem Hof als ein Aufgeben der alten Verhältnisse erscheinen. Maria Theressa ant-wortete: es ist nicht meine Schuld, wenn dies der

Fall ist. Nicht ich habe das alte System aufgegeben; sondern Ihr Hof hat zu gleicher Zeit das System und mich verlassen, indem er den Vertrag mit dem Könige von Preußen schloß. Die Nachricht von diezsem Vertrage hat mich so getroffen, als hatte mich der Schlag gerührt. Denn ob ich gleich von verzschiedenen Orten mancherlei Nachrichten erhielt, daß solch ein Vertrag im Werke sen, konnte ich doch niezmals dahin gebracht werden es zu glauben. Sest aber, nachdem es gewiß ist, betrachte ich das alte System als nicht mehr vorhanden, und deshalb muß ich auch entschuldigt senn, wenn ich Maaßregeln erzgreise, die zu meiner Sicherung nothig erscheinen.

Reith entgegnete hierauf: der neue Vertrag vernichte keinesweges das alte System, sondern sep herbeigeführt worden durch die Abgeneigtheit des wiener Hoses, den englischen Plan der Vertheidigung
anzunehmen. Maria Theresia erwiederte: Ohne auf
die Gründe einzugehen, welche den König von England vermocht haben, jene Maaßregel zu ergreisen, will
ich Ihnen nur frei gestehen: ich und der König von
Preußen wir sind zu einander unverträglich (incompatible together) und keine Rücksicht kann mich je
vermögen in einen Bund einzutreten, an welchem er
Theil hat.

Reith antwortete: ein solcher Entschluß musse dem Vortheile und der Sicherheit der Kaiserinn hochst nach=

1756.

theilig senn; denn er gebe dem Könige von Preußen einen Vorwand, ja er lege ihm gewissermaßen die Nothwendigkeit auf, sich durch den Untergang des Hauses Österreich zu sichern.

Maria Theresia lehnte alle Erklärungen über ihr Verhältniß zu Frankreich ebenfalls ab, fügte indeß hinzu: sie könne nicht einsehen, wie wir verwunstert senn könnten, daß sie Verbindungen mit Frankreich eingehe, nachdem wir ihr durch den preußischen Vertrag ein Beispiel gegeben.

Nachdem Keith um die Erlaubniß gebeten und sie erhalten hatte, als Privatmann zu sprechen, kam es noch zu einigen anziehenden Erläuterungen. Mein jetiges System (sagte Maria Theresia) ist, mich durch aus von jedem Kriege fern zu halten 1). Alle meine Maaßregeln beziehen sich auf diesen Zweck.

über ihr Verhaltniß zu Frankreich sagte sie: ich bin weit davon entfernt, französisch gesinnt zu sepn, und weiß, daß jener Hof mein Feind war; allein der Friede von Aachen und die damals sowie vorher von mir erzwungenen Abtretungen, haben mir Arme und Beine abgeschnitten, und mich in eine Lage gebracht, wo ich wenig von Frankreich zu fürchten und nach dieser Seite hin zu thun habe. Vielmehr muß ich

<sup>1)</sup> Doch wollte sie zwei Monate später, dem Könige Friedrich II keine klare, beruhigende Versicherung geben.

die Maaßregeln ergreifen, welche nothwendig sind, das Wenige zu vertheidigen, was man mir gelassen hat.

Reith vertheidigte den Aachener Frieden, nannte die Abtretungen unvermeidlich und erinnerte baran, daß England zum Beften Ofterreiche Cap Breton aufge= opfert habe. - Die tonnen (fagte Reith) Guer Da= jestat glauben, durch eine Berbindung mit dem treulosen franzosischen Hofe Sicherheit zu finden? -Und warum sollte ich nicht? erwiederte Maria The: resia. — Nachdem Reith nochmals alle Grunde wi= ber einen solchen Bund entwickelt hatte, schloß er: es ist unmöglich, daß eine Raiserinn und Erzherzo: ginn von Bfterreich sich so erniedrigen und in die Arme Frankreichs werfen sollte! — Rasch antwortete Maria Theresia: ich werfe mich nicht in die Urme Frankreiche, ich stelle mich ihm zur Seite. — Roch ist nichts mit bieser Macht vollzogen, auch werde ich nichts wider England eingehen; aber eine Überein: funft mar nothig und ich bin überzeugt, wenn Frankreich fie annimmt, wird es fein Wort halten.

Als Keith an die pragmatische Sanktion und Englands Berdienste um Österreich erinnerte, sagte die Kaiserinn: hatte Preußen nicht den Weg gezeigt, wurde Frankreich mich nicht angegriffen haben; auch kam der König von England sehr spat zu meiner Vertheidigung. Ich kann mich um entsernte Landsschaften wenig bekummern, muß mich auf Vertheiz

digung der Erbstaaten beschränken und habe nur zwei Feinde zu fürchten: die Türken und Preußen. Bei dem guten Verständnisse, was jedoch zwischen den beiden Kaiserinnen obwaltet, werden sie zeigen, daß sie sich vertheidigen können und selbst von diesen mächtigen Feinden wenig zu fürchten haben.

Kaunit (sagt Keith) 1), und Kaunit allein ist der Urheber all dieses Unheils. So lange diese Tausschung und die Gunst der Kaiserinn dauert, kann hier nichts Gutes geschehen; und es ist leider die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß er jenes Verstrauen so lange besitzen wird, bis es nicht mehr mögslich ist, das zu Grunde Gerichtete wiederherzustellen. Die einzige Hoffnung ist, daß er durch Stolz und Unverschämtheit (insolence) sich alle Welt zu Feinzben gemacht hat. Denn ich kann mit Wahrheit sagen, daß am Hose und in der Stadt Niemand, wes der unter den Männern noch Weibern sein Freund ist, sondern Alle ihn stürzen möchten.

<sup>1)</sup> Ein anberer Bericht vom 16ten Mai. Herreich, Band 192.

## Sechsundzwanzigster Abschnitt.

Die neuen Verhältnisse, in welche England zu Preußen getreten war, machten es nothwendig, einen neuen Gesandten nach Berlin zu schicken. Herr Mitzchell begriff weit mehr von dem Geiste Friedrichs II und wußte sich weit besser mit ihm zu verständigen, als Lord Hyndford.

Un bemselben Tage, wo Keith die so eben mitgestheilten Gespräche in Wien mit Maria Theresia hatte, ertheilte Friedrich II die erste Audienz an Mitchell. Den 14ten Mai erstattet dieser hierüber mehre Bestichte, benen ich Folgendes entnehme 1): In Bezieshung auf den Frieden innerhalb Deutschlands, sagte mir der König: in diesem Jahre wird Nichts gescheshen, ich kann dies mit meinem Kopse verbürgen 2); aber ich maaße mir nicht an zu sagen, was sich in dem nächstsolgenden ereignen könnte. Ich habe versschiedene Plane fertig; der König von England mag wählen, welcher ihm gesällt. Ich will meine Berspslichtungen gegen ihn erfüllen, und im Fall, daß der

<sup>1)</sup> Mitchell papers, Vol. 1. Berichte an Bolbernes.

<sup>2)</sup> I can answer for it with my head.

1756. Mitchelle Audienz bei Friedrich II. 335

Reichsfriede sollte gestört werden, in Folge der Verbindungen zwischen Österreich und Frankreich, werde ich mit dem Könige von England wider beide Mächte gemeine Sache machen. Sind Sie aber auch der Russen gewiß? — Ich antwortete: der König, mein Herr, glaube es (thought so). — Der König von England (fährt Friedrich II sort) kann sich auf das verlassen, was ich sage; aber ich setze voraus, das was zwischen uns vorgeht, bleibt geheim. — Dies verssprach ich auf die feierlichste Weise.

Nachdem der König über die Berhältnisse zwischen Frankreich und Österreich gesprochen hatte, fragte er zum zweiten Male: send Ihr auch durchaus der Russen sich er? und ich antwortete: ich glaubte, wir wären es. Der russische Gesandte hat dem wiener Hose über den preußisch englischen Vertrag die stärksten und freundschaftlichsten Vorstellungen gezmacht. Dies, bemerkte der König, mag auf Besehl Bestuchess geschehen senn, der, wie ich weiß, unser Freund ist.

Der König berechnet, welche Heere Frankreich, England und Österreich ins Feld bringen können<sup>2</sup>). Er habe ein Heer von 100,000 Mann, bann aber fehlten noch 30,000 Russen. Um deren

<sup>1)</sup> I believed we were.

<sup>2)</sup> Aus bem zweiten Berichte beffelben Tages.

überkunft zu erleichtern, schlüge er vor, daß sie sich in den Hafen von Aurland und Liefland einschifften, für den Fall des Bedürfnisses an den preußischen und pommerschen Kusten landeten, und in Rostock ausgesschifft würden.

Der König sagte serner, den Kursürsten von der Pfalz würde Frankreich nicht gewinnen, vielleicht aber den von Köln. Er meinte: man möchte einen katholischen Edelmann ohne amtlichen Charakter an dessen Hof schicken, um seine Gunst zu gewinnen. Wenn dieser Edelmann kühn, unverschämt und ein Spaßmacher (boufson) sey, könne der Erfolg nicht austbleiben, und ein wenig Geld das übrige thun. Zwar glaube er (der König) nicht, daß man den Kursürsten dahin bringe, gegen Frankreich zu handeln, aber es sey genug, wenn er den Durchmarsch verweigere und viel schreie<sup>1</sup>). — Ein Edelmann wie ihn der König beschreibe, dürste sich unter dem schottischen, oder irisschen Abel sinden.

Ich sagte dem Könige: der Subsidienvertrag mit Baiern sep nicht erneuert worden. Dann, antwortete er, werden die Franzosen den Kurfürsten gewinnen.

Das französische Ministerium, bemerkte er ferner, sen schwach und wenig von ihm zu fürchten; doch

<sup>1)</sup> Qu'il criat beaucoup.

mußten wir, der großen Macht Frankreichs halben, auf unserer Hut senn.

In Bezug auf ben amerikanischen Krieg sagte Friedrich: ich muß mich über die Thorheit (absurdity) beider Bolker wundern, welche Kraft und Schäte für einen Gegenstand erschöpfen, welcher mir dessen nicht werth zu senn scheint. Wenn bis zum nächsten Jahre kein Friede geschlossen ist, werden sie des dortigen Haders müde senn und den Krieg nach Europa versehen.

Aus den Zweiseln und der Besorgniß, welche der König zeigte bei seinen wiederholten Fragen über unssere Verhältnisse am russischen Hose, vermuthe ich, daß er dorther Nachrichten erhält, welche dieselben nicht so vortheilhaft schildern, als ich bei meiner Ubreise aus England zu vermuthen Ursache hatte. Deshalb antwortete ich fest, aber mit Zurückhaltung, als er über diesen Punkt wieder und wieder in mich drang.

Atterdings war dieser Punkt auch der wichtigste, und von ihm hingen alle weiteren Beschlüsse ab. Scharssichtig genug, sieht der König die Wahrscheinzlichkeit einer Versetzung des Krieges aus Amerika nach Europa; während er aber gewissermaßen anznimmt, daß die Russen von Rostock aus in Übereinzstimmung mit ihm und England thätig werden sollzten, bezeichnet Maria Theresia die Kaiserinn Elisabeth als ihre Verbündete wider Preußen. Wie der

15

II.

Friede Deutschlands in beiden Fallen aufrecht zu erschalten sep, ist schwer zu begreifen. Jedenfalls konnte solch eine Spannung und Verwirrung nicht lange ohne Lösung bleiben.

Jufolge eines zweiten Berichts von Mitchell (vom 27sten Mai) ) erhub der König neue Zweifel über die schwankende Politik des russischen Hofes und die geheimen Unterhandlungen der Franzosen in Peters: burg.

In Bezug auf die Unwesenheit bes Bergogs von Mivernois sagte ber König: ich will Ihnen frei geste= hen, welche Absichten ich bei meinen Unterhandlungen mit Frankreich hatte. Mir lag baran, einem allge: meinen Kriege vorzubeugen; ich hoffte damals die beiden Bolter zu einigen und zu verständigen. Sie hatten (wie ich glaube) ihre Interessen migverstanden, und ich wollte ben Krieg fern halten, so lange als ich ir gend konnte. — Gollte Deutschland von fremben Heeren angefallen werden, will ich meine Berpflich= tungen gegen England erfullen, und die überkunft von 30,000 Ruffen erleichtern, damit fie in Roftod, ober Stettin landen. - Doch, fügte Friedrich bingu, wurde es mir fehr unlieb fepn, fremde Mannschaft (woher sie auch sen) im Reiche zu sehen, und ich hoffe, die Ruffen werden nicht kommen, sofern man

<sup>1)</sup> Bericht vom 27sten Mai. Ebenbaselbst.

٠. -

ihrer nicht wahrhaft bedarf. Sie mögen bann als ein Pfand für die Treue Rußlands bienen, und verhin= bern, daß dies Reich nicht Partei gegen uns ergreife.

Einen Tag nach Erstattung dieses Berichtes (ben 28sten Mai)') giebt Holderneß dem Gesandten Wilzliams Nachricht, daß (ungeachtet aller Gegenvorstelzungen von England, Spanien, Neapel und Sicilien) Österreich mit Frankreich einen Vertrag abgeschlossen habe. Zeht komme Alles darauf an, Rußland in der rechten Bahn zu erhalten.

Des nachsten Tages (ben 29sten Mai) schreibt Wiltiams an Holderneß?): von allen Seiten zieht Mann:
schaft nach Liefland, und Besehle sind gegeben, das Heer zu verstärken. Es besteht aus etwa 140,000
Wann, 36 Regimenter Fusvolk, 3 schwere Reiterei,
5 Husaren, 20,000 Kosaken und eine verhältnismä:
sige Unzahl von Geschütz. Einige Generale sind beseits nach Riga abgegangen.

Da nun England noch gar keinen Beistand gesfordert und Rußland erklart hatte, der Vertrag mit dem Könige von England verpflichte sie, nirgends hinzuziehen, als gegen den König von Preussen, — so waren dessen Besorgnisse nur zu sehr begründet.

<sup>1)</sup> Rußland, Band 64.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

Die personliche Feindschaft ber Kaiserinn Elisabeth (fahrt Williams ben 3ten Junius fort) 1) gegen ben Konig von Preußen ist so wenig verstedt, daß sie bei jeder Gelegenheit hervorbricht. Jeder Punkt der wi= ber ihn gerichtet ift, findet bie eifrigste Unterftugung bei ber Czarinn und allen ihren Ministern.

Wier Tage spater schreibt Reith aus Wien an Holberneß?): ich hore von angeblich wohl unterrichte= ten Leuten: daß Rugland und Ofterreich aufs Engste verbunden sind, und hinsichtlich aller Dinge in Ubereinstimmung handeln. Sie wollen England nur taufchen und in ben Schlaf lullen, bis alle Plane zwischen ihnen reif sind und UL les vorbereitet ift. Funf Tage fpater, ben 12ten Junius, bestätigt der Gesandte nochmals biese Un= gaben.

Bei diesen Berhaltniffen schrieb Friedrich II ben 7ten Junius 3): Toute cette affaire roule sur deux L'un est de gagner la Russie; c'est points. ce que le Roi d'Angleterre se propose de faire. S'il y réuissit, l'Allemagne demeurera tranquille, et nous n'aurons rien à craindre. L'autre est (supposant que les nouvelles qui sont ve-

<sup>1)</sup> Ebenbaselbst, Banb 65.

<sup>2)</sup> Bericht vom 7ten Junius. Hfterreich, Band 192.

S) Mitchell papers Vol. I. Fur Mitchell bestimmt.

1756. Friedrich II über bie Lage ber Dinge. 341

l'imperatrice de Russie de renoncer aux engagements qu'elle a pris avec l'Angleterre) de se retourner à côté des Turcs et d'y répandre de l'argent pour s'assurer d'une diversion de leur part, et en même temps de faire des deux côtés le Roi d'Angleterre et moi toutes les augmentations specifiées dans le Gros de la dépêche, pour nous mettre en état de résister à toutes les entreprises de nos ennemis. Je crois qu'il n'y a pas de tems à perdre pour tout ceci, et que si on ne prend pas ses mesures d'avance à Constantinople au cas que nous échouons à Petersbourg, il nous arrivera de prendre nos mesures trop tard.

Le meilleur de tous les partis sera celui de la paix. En cas qu'il n'y a pas moyen de la faire entre ceci et la fin de l'année, il faudra penser de bonne heure aux moyens de se defendre et de ne rien négliger pour notre mutuelle conservation, et dites à Msr. Mitchell qu'il ne s'agit pas de pommes, mais des intérêts les plus grâves de la Prusse et de l'Angleterre, et que la moindre négligence dans nos mesures présentes pourra causer avec le temps notre ruine mutuelle.

Diese lettere Besorgniß war, wenn auch zunächst nicht für das britische Inselreich, doch für Preußen

Spiele, und es hatte die hochste Schwierigkeit, die rechten Beschlusse zur rechten Zeit zu fassen. Dies wird sich zur Gnüge aus dem diplomatischen Brieswech. sel ergeben, welcher für die Monate Junius die Dkz tober zahlreicher und wichtiger wird, als Jahre lang zuvor und nachher.

Den 12ten Junius melbete Kaunit dem englisschen Gesandten'): es sen zwischen Österreich und Frankreich ein Neutralitäts: und Defensovertrag gesschlossen worden. Da man den westphälischen Friesden hiebei zu Grunde gelegt, könne von einem Umsturze der Reichsverfassung nicht die Rede sepn. Die österreichischen Besitzungen wären verdürgt, und der jetzige Krieg sen bei dem Punkte der wechsselseitigen Hulfsleistungen ausgeschlossen. — Unter Anderem bemerkte Keith hieraus: es erscheine sonders dar, daß Kaunit behaupte, die Streitigkeiten Engslands gingen Österreich Richts an, da doch der Kosnig von England niemals die Streitigkeiten Österreichs als ihm gleichgültig betrachtet hätte.

Einen Tag früher (den 11ten Junius) schrieb Holderneß an Reith?): Der Vertrag Englands mit Preußen kann Österreich gar nicht beleidigen; man

<sup>1)</sup> Dfterreich, Banb 192.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft.

müßte es denn eine Beleidigung nennen, daß wir der Ausführung eines hochst ungerechten Planes entgegen: treten (welchen indeß der wiener Hof nie einzugeste= hen wagte), namlich dem Könige von Preußen das mit Gewalt zu nehmen, was ihm auf die feierlichste Weise abgetreten war. — Nach dieser Erörterung folgen Klagen über die Undankbarkeit des wiener Hozfes und seiner verblendeten (insatuated) Minister.

Einen Tag später (ben 12ten Junius) schreibt Williams aus Petersburg'): Bestuchef ist krank, boch vertheidigt er die Sache Englands. Die kriegerischen Borbereitungen werden in Nichts endigen. Selbst General Upraxin, welcher das Heer besehligen soll, und vor vierzehn Tagen große Vorbereitungen sür seine Reise nach Riga traf, geht nach seinem Landssie in der Nahe von Petersburg, um den Sommer daselbst zuzubeingen. — Der wiener Hof sährt jedoch sort durch jedes Mittel das gute Vernehmen zwischen England und Rußland zu untergraben. — Man wird hier (heißt es an einer anderen Stelle)<sup>2</sup>) allmälig der Kriegsplane müde und keine Besehle sind oder werden in diesem Jahre an die Kosacken der Ukraine erlassen.

Trot dieser Bersicherungen, schreibt Williams nur

<sup>1)</sup> Mitchell papers, Banb 9.

<sup>2)</sup> Rufland, Band 65. Schreiben vom 12ten Junius.

brei Tage später an Mitchell 1): burch die unbankbaren Bemühungen Offerreichs und die heimlichen Rante des Douglas, ist hier (im Bergleiche mit dem vori= gen Jahre) bie Lage ber Dinge ganglich veran= bert, und ben Schweben warb auf Befragen gur Untwort: die ruffischen Ruftungen waren nicht ge= gen fie gerichtet

Eine nahere und wiederholte Erlauterung biefer Dinge giebt Lord Holderneß in einem Schreiben vom 21sten Junius an Reith2). Er fagt: Rachbem ber Bertrag zwischen England und Rugland unterzeichnet war, fand fich unerwartet eine wichtige Schwierigkeit über Sinn und Bedeutung. Die ruffischen Minister zwangen Herrn Williams eine Erklarung auf, welche der Konig von England auf keine Weise annehmen fann, weil fie bezweckt, ben Gintritt bes Berfprechens, ben casus foederis, ganz allein fur den Fall festzufegen, wo der Konig von Preugen England ober bessen Berbundete angreift, in welchem einzigen Falle wir laut bes Bertrages vom 30ften Ceptember 1755 Bulfe forbern fonnten.

Den 25sten Junius schrieb Holderneß an Wit=

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 21. Correspond. of Petersburg. Schweben, Band 92.

<sup>2)</sup> Öfterreich, Banb 192.

liams'): der russische Gesandte, Fürst Gallizin habe Befehl erhalten, bei dieser beschränkenden Auslegung des Vertrages zu beharren.

Friedrich II sah sehr wohl, wie die Gefahren im= mer naher ruckten, und druckte gegen Mitchell die große Beforgniß aus?): Rußland sen verloren, und forderte eine Erklarung, was England für ihn thun wolle? Db ich gleich (sagte der Konig) keinen neuen Vertrag in Bezug auf die neuen Verhaltnisse abge= schlossen habe, vertraue ich doch der Redlichkeit des Konigs von England und seinem wirksamen Beistan= de, da meine Übereinkunft mit ihm mich allein in diese Gefahr gesturzt hat. - Friedrich (schreibt Mit= chell) wünscht ohne allen Zeitverlust zu wissen, auf welchen Beistand von Seiten Englands er den jezigen Umständen und in dem Falle rechnen durfe, daß er von irgend einer Macht angegriffen werde. Die Czarinn sagte dem Grafen Esterhazy: wenn Maria Theresia von Preußen ober Frankreich angegriffen werde, wolle sie derselben mit aller ihrer Macht zu Hülfe fommen.

Der Konig außerte3): er wundere sich, wie die

<sup>1)</sup> Rußland, Band 65.

<sup>2)</sup> Bericht vom 22sten Junius. Mitchell papers Vol. I.

<sup>3)</sup> Bericht vom 9ten Julius. Ebendaselbst.

<sup>15\*\*</sup> 

Kalserinn von Rußland eine solche Abneigung wider ihn haben könne, da er nie etwas gethan, wodurch er dieselbe verdiente. Er schreibe es dem Einflusse und den Kunsten des wiener Hoses zu.

Um dieselbe Zeit stellten sich die Russen an, als fürchteten sie Friedrichs Rüstungen in Pommern'), und es fehlte überhaupt nicht an schlechten und ranstevollen Mitteln, wider ihn aufzureizen. So berichtete der russische Gesandte Groß in Dresden Feindlisches über ihn, ohne daß Gegenvorstellungen des engelischen Gesandten, Lord Stormont, Eindruck auf ihn machten.

Den Iten Julius schreibt Williams aus Petersburg an Holberneß?): Die Rathschläge des hiesigen Hoses sind schwankend, und die Personen, welche jetzt auf die Kaiserinn Einfluß haben, ungeschlett und bestochen. — An alle russische Gesandte sind Besehle geschickt worden, auf guten Fuß mit den französischen zu leben. — Bestuchef sagte: unser Unglück ist, daß wir jetzt einen jungen Günstling (Graf Schuwalos) haben, der französisch sprechen kann, die Franzosen und ihre Moden liebt und gern sähe, wenn ein französischer Gesandter mit zahlreichem Gesolge hieher käme.

<sup>1)</sup> Bericht vom 4ten Julius. Sachsen, Band 65.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 9.

Seine Macht ist jest so groß, daß man ihr nicht widerstehen kann.

Bestuchef klagt!): die Kaiserinn gebe ihm jähr= lich nur 7000 Rubel, davon könne er nicht unab= hängig leben. Der König von England möge ihm ein Jahrgehalt von 2500 Pfund anweisen, dann wolle er ihm kunftig dienen und ganz anhangen. Diese Forderung ward den 8ten August bewilligt.

Die Unhänglichkeit der Großfürstinn Katharina an den König von England<sup>2</sup>), die Wahrscheinlichkeit ihrer baldigen Thronbesteigung, die Gewißheit, daß sie dereinst vollkommen auf dem rechten Wege beharren werde, macht jedes ihrer Worte wichtig und folgen=reich. Sie ist sehr unzufrieden über die Gerüchte, daß Rußland mit Frankreich verhandele und ein französischer Gesandter hieher kommen werde. Sie erbot sich Alles zu thun, was ich ihr zur Hintertreibung dieser Dinge angeben könne. Ich machte sie ausmerksam, wie auch für sie und ihren Gemahl hieraus Gesahr entspringe; denn ohne französische Hülfe wären ihre Gegner (die Schuwaloss) nicht im Stande die Erbstolge umzustoßen. Sie dankte mir zehnmal für diese Winke und sagte: sie sehe die Gesahr und wolle den

<sup>1)</sup> Zweiter Bericht vom 9ten Julius. Rufland, Band

<sup>2)</sup> Dritter Bericht vom 9ten Julius. Ebenbafelbft.

Großfürsten anfeuern, sein Außerstes in dieser Sache Viel mehr wurde sie ausrichten konnen, wenn sie Geld hatte, ohne welches hier nichts anzu= fangen sen. Sehe sie sich boch genothigt, selbst die Rammermadchen ber Raiserinn im Golbe gu halten, und habe Niemand, an ben sie sich in dieser Beziehung wenden konne. Im Fall ihr ber Konig von England freundschaftlich und großmuthig eine Summe zu lei= hen geneigt fen, wolle fie darüber einen Empfang= schein ausstellen, Alles in dem ersten Augenblicke zu= ruckzahlen, wo es ihr möglich werde, und ihr Ch= renwort geben, daß jeder Pfennig **žu** dem ver= wandt werden folle, mas ihren, wie sie hoffte, ge= meinfamen Rugen befordere. Sie wunsche, daß ich ihre Denk = und Handlungsweise verburge. 20,000 Dukaten, welche fie forberte, wurden den Sten August bewilligt.

Es ist sehr auffallend, aber es ist gewiß'): daß der Beschluß, Schritte zu thun, um mit dem Hose von Versailles auf einen besseren Fuß zu kommen, lange vorher gefaßt wurden, als von einem Verztrage zwischen England und Preußen die Rede war. Und dies Alles geschah lediglich um den jungen Grafen Schuwalof zu befriedigen, welcher einen franzischen Gesandten hier haben will. — Von vielen

<sup>1)</sup> Bierter Bericht vom 9ten Julius. Gbenbafelbit.

bieser Schritte wußte Bestuchef Nichts, ober bot nur die Hand, soweit es die Kaiserinn ausdrücklich befahl.

Ein Abgeordneter Woronzows fagte mir 1): alles Bergangene muffe man vergeffen; die Sachen Stånden aber nicht so schlecht, daß sie nicht konnten gebeffert werben. Ich hatte mich nie an ben Vice= kanzler in der paffenden (proper) Weise gewendet. Der Bau feines Saufes in der Stadt fen mit eng= lischem Gelbe begonnen, seit funf, seche Jahren aber nicht fortgefest worden; es muffe mit englischem Gelde beendigt werden. Ich antwortete: der Vicekangler habe sich zeither so benommen, daß er boch irgend einen Beweis seiner Aufrichtigkeit geben muffe, bevor ich einen Vertrag mit ihm eingehen fonne. - Sierauf antwortete der Abgeordnete: wenn ich kein Geld geben wolle, wurden es Undere thun; ja herr Douglas habe bereits mehren Personen viel gezahlt. -Nochmals antwortete ich: ich konne und wolle nur bas Dbige wiederholen. — Des folgenden Tages fam der Bevollmächtigte wieder und fagte: der Bicekangler wunsche mit mir eine besondere Zusammenkunft zu haben. Ich entgegnete: hoffentlich habe Woronzow etwas vorzuschlagen, weil ich erst nachstbem ihm et= was vorschlagen tonne.

<sup>1)</sup> Funfter Bericht vom 9ten Julius. Ebenbafelbft.

## 350 Siebenundzwanzigster Abschnitt. 1753.

Unter so geringhaltigen Gesichtspunkten wurden in Petersburg die europäischen Angelegenheiten betrachtet, durch so verächtliche Personen und Mittel betrieben. Betrachten wir jest (bevor wir zum Mittelpunkt und zur Entscheidung der vorliegenden großen Fragen zur rückehren), wie sich gleichzeitig die Verhältnisse in dem zweiten nordischen Reiche, in Schweden, gestalteten.

## Siebenundzwanzigster Abschnitt.

Den 27sten November 1753 giebt ein Unbekannster dem englischen Ministerium solgende Nachrichten über den Stand der Parteien in Schweden<sup>1</sup>). Die Wehrzahl der Anhänger des Königs sind dem französischen Systeme zuwider; die geringe Minderzahl war hingegen sonst demselben zugethan, und ist es im Herzen vielleicht noch. Die letzteren haben sich unter dem Vorwande auf die Seite des Königs gestellt, seine gesetlichen Vorrechte zu erhalten; in Wahrzheit aber wollen sie sich nur an einigen Senatoren rächen, und wo möglich unter dem Schutz der verzmehrten königlichen Gewalt zu Ümtern, Geld und

<sup>1)</sup> Reichsarchiv, Schweben, Banb 90.

Gunst gelangen. Hinge Alles von diesen letteren ab, so wurden sie neben der größeren Königsmacht das französische System aufrecht erhalten. Nur Einzelne haben hierüber wirklich ihre Ansichten geändert. Wie dem auch sep, so könnten diese verkehrten und eigenznützigen Anhänger des Königs doch (weil sie sich schon zu weit vorgewagt) gezwungen werden, dem Strome ihrer Partei zu folgen.

Die Mehrzahl ber Partei bes Senats ift ben Frangofen zugethan. Unter bem Bormanbe, bie Freiheit und Berfaffung zu erhalten, fegen fie im Inlande und Auslande Alles in Bewegung, um ben Ronig und feine Borrechte verbachtig zu machen; in Wahrheit aber bezwecken fie nur, ihre Partei fo su verftarten, daß fur ihre Personen und bas frangofische System Nichts zu fürchten sep. Gi: nige aus diefer Partei wunschen mahrhaft die Berfaffung zu erhalten, und warten nur auf eine gute Gelegenheit bas frangofische Joch abzuschütteln. dere sind bemselben zwar auch zuwider, halten es aber für zu fest begründet, mißtrauen bem Ronige, und glauben mehr mit bem Senate, bem Reichstage und dem Bolke auszurichten.

Dieser Überdruß am französischen Systeme, Furcht vor dem Könige (oder vielmehr vor der Königinn) 1),

<sup>1)</sup> In einem Berichte vom 14ten Jumus 1754 (Band

Hoffnung, Ungewißheit, Übelnehmerei, Leidenschaft, verschiedene Richtungen und Iwecke u. s. w. verwirzen die Dinge und führen zu häusigen Übergängen von einer Partei zur andern. Einstweilen halten sich die Parteien fast das Gleichgewicht. Die Gründe, oder vielmehr die Vorwände der Trennung sind solcher Art, daß sie die Ausreizung lange erhalten und im Lande allgemein machen können. Der Furcht vor dem Übermaaße der königlichen Gewalt tritt die Furcht vor aristokratischer Tyrannei gegenüber.

Die Partei des Königs scheint das übergewicht zu haben in den Landschaften, sowie unter den Priesstern und Bauern. Doch ist dies übergewicht nicht so groß, daß die Franzosen und ihr Geld nicht auf dem nächsten Reichstage obssegen könnten, für welchen Zeitpunkt Frankreich alle seine Kräfte sammelt und beisammen hält. Zwar spricht man sich in den Landschaften nicht so laut und offen wider den König aus, als in Stockholm; doch verhalten sich die Dinge

<sup>91)</sup> heißt es, die Königinn sen nicht vorzeitig in Wochen gekommen in Folge einer Reise nach Drottningholm, sondern weil sie sich übermäßig ereisert, daß ein Officier einer ihrer Kammermädchen Geschenke geschickt habe (?). Cette princesse en cela, comme en dien d'autres égards, continue de trahir son caractère à la prussienne; haut, inquiet et emporté.

auf die erzählte Weise, sofern es nicht zu einem groz ßen Aufstande im Reiche kommt.

In einem anderen Berichte vom 30sten Septem= ber 1755 heißt es 1): Obgleich man noch nicht mit Gewißheit sagen kann, auf welcher Seite während bes neuen Reichstages die Mehrzahl und das Gluck senn werde, ist es doch nur zu wahrscheinlich, daß die Partei des Senats obsiegen werde, in Folge ber Ranke und Bestechungen Frankreichs, sowie ber ge= ringen Unterstützung, welche der Konig nebst seinen Freunden im Austande findet. Zwar find Priefter und Bauern nicht für ben Senat; weil man aber nach einem mißbrauchlichen Herkommen fast alle wichtigen Ungelegenheiten im geheimen Ausschuffe pruft und entscheidet, so konnen jene ben Senat nicht hindern, zu thun was ihm beliebt. Weil nam= lich nur die drei ersten Stande am Ausschusse Theil nehmen, so braucht man sich blos des Abels und der Bürgerschaft zu versichern. Doch bleibt ein Mit= tel sich gegen die Mehrzahl dieser beiden Stande da= durch zu sichern, daß die Anhänger des Königs fest darauf beharren, jede Anderung oder Auslegung, wel= the sich auf die Verfassung beziehe, musse an den Reichstag gebracht werden. Dann wurden wenig=

<sup>1)</sup> Schweben, Band 92.

354 Siebenundzwanzigster Abfchnitt. 1756.

stens zwei Stande den zwei anderen Standen ents gegentreten, und schädliche Neuerungen abgehalten werden.

Den 20sten Januar 1756 klagt berselbe Bericht=
erstatter, daß die Partei des Senats und Frankreichs
in Allem obgestegt habe!). Der Reichsmarschall, der
geheime Ausschuß, die haben Würden sind nach ihren Wünschen besetzt, der Senat vervollständigt, des
sen Streit mit dem Könige wider diesen entschieden,
seine Einnahmen verdürgt, der Redner der Bauern
gewonnen, dieser ganze Stand völlig eingeschüchtert,
die Mehrzahl der Geistlichen umgestimmt; mit einem
Worte, alle vier Stände dem Senate, dem Hase von
Versailles und dem französischen Gesandten ergeben
und unterworsen.

Gewiß waren hieraus im Norden wichtige Folgen hervorgegangen, hatte sich nicht in dieser Zeit die ganze französische Politik umgestellt, und mit der ruspfischen verständigt.

Im Berichte vom 23sten Marz 1756 beißt es weiter: Die Stande haben entschieden, der König musse stets der Mehrheit der Senatoren beitreten und er durfe durch diese Mehrheit beschlossene Angestegenheiten nicht aufschieben, oder verhindern. Ja die Stande haben noch außerdem entschieden: der Wille

<sup>1)</sup> Chendaselbst.

des Königs heißt nichts Underes, als die Meinung und Entscheidung der Stände oder (wenn diese nicht versammelt sind) die Mehrheit des Senats; und überall, wo nach der Verfassung von Beistimmung des Königs die Rede ist, gilt dies nur für eine Höfzlichkeitsformel. Zene Beistimmung wird als vorhanz den angenommen, wo die Stände, oder die Mehrheit des Senats sich ausgesprochen haben.

Man redet davon, dem Könige auch diejenigen Rechte zu nehmen, welche ihm die Verfassung zusspricht, und stütt sich hiebei darauf, daß diese Rechte keinen Theil der Grundgesetze ausmachen, sonz dern ganz allein vom Gutbesinden der Stände abhanz gen. Der König von Schweden wird also auf einen bloßen Darsteller der äußeren Majestät herabgebracht senn, ohne daß er etwas erinnern, ausgleichen, verzözgern, anordnen kann. Die monarchisch aristokratisch demokratische Verfassung, entartet in ein widersprez chendes unhaltbares Gemisch von Aristokratie und Demokratie.

Biele sprechen von der Unbequemlichkeit, die Zusstimmung des Königs in gewissen Fällen für nothe wendig zu erklären; des heiße eine Collision herbeisführen, um die Angelegenheiten zum Stillstande zu bringen. Als wenn ein solches Zusammenstoßen, eine solche Collision überall den Grundgesetzen zuwiderliefe, als wenn sie nicht stattfände, wenn z. B. zwei Stände

zweien Standen entgegentreten, als ob sie nicht in gewissen Fällen heilsam, und eine gute Collision nicht einer schlechten Decision vorzuziehen ware!

Es scheint, man vergißt gang bag bie Berfaffung fpricht von Rechten und Freiheiten ber Ronige, ber Stande, bes Senats, und bag ber Bertrag von einer Seite fo heilig zu halten ift, wie von ber anderen. -Der Konig hat sich baburch eine Blofe gegeben (welche aber nur durch frangofische Ranke und Wendun= gen zu benugen ift), daß er in allen feinen Streitig= feiten mit ben Stanben und bem Genate ftets versicherte: er habe Nichts gegen die Personen; daß er ferner oft nur einen Theil ber Grunde fur fich aus: sprach, welche er aus den Reichsgrundgesetzen herneh= men konnte; ja baß er bisweilen gar keine Grunde Die Stanbe, ober vielmehr bie Unhanger beibrachte. Frankreichs im Senate, haben hievon Gelegenheit her genommen, ben Ronig in einen Begensat ju ben Grundgesetzen zu bringen, und ihr (von frangofischem Gelde reichlich unterstüttes) Spiel vorwarts zu brin-Nicht minder haben die Senatoren fich mechsel= feitig felbst große Gelbsummen bewilligt 1).

So unheilbringende Verhaltnisse trieben die Grafen Horn und Brahe an, sich mit Underen für eine Veranberung in der Verfassung und eine Erhö-

<sup>1)</sup> Bericht vom 8ten Julius 1756.

1756. Berschwörung von horn u. Brahe. 357

hung der königlichen Gewalt zu verschwören 1). Ihre Plane wurden von einem, dafür hochbelobten Corporal Schedvin entdeckt und beide in der Nacht vom 22sten auf den 23sten Junius verhaftet. Konig und Koniginn (erzählt der Berichterstatter) erklar= ten, daß sie von all den Planen nichts wüßten und Der Konig und sein Unhang sie verabscheuten. ist mithin vollig zu Boben geschlagen, die herr= schende Partei und ihr Spstem vollig gesichert, jeder wer demselben nicht angehört, vernichtet, ober außer Stand gesett, irgend etwas zu unternehmen. Personen, und aus den ersten Standen, werden un= glucklich ober enden ihr Leben auf dem Blutgeruft, weil sie in der Verzweiflung, auf welche sie herabge= bracht waren, sich übereilten und zu gewaltsamen Maaßregeln ihre Zuflucht nahmen.

Gestern den 26sten Julius (heißt es in einem anderen Berichte)<sup>2</sup>) ward Graf Brahe hingerichtet. Er starb wie ein großer Mann, und mit der besten Fassung unter Allen. Man verliert an ihm einen der ersten Edelleute des Reichs, einen Mann von Kopf, Ehre und Herz, der sehr viel versprach, den

<sup>1)</sup> Berichte vom 25sten und 29sten Junius und 9ten Julius. Ebenbaselbst.

<sup>2)</sup> Bericht vom 27sten Julius, Schweben, Band 92.

größten Feind des französischen Spstems, und ber jezigen unglücklichen Verknechtung Schwedens.

His Horn (lautet ein anderes Schreiben) sein Haupt schon auf dem Blocke niedergelegt hatte, erhob er sich wieder und verlangte auf eine halbe Stunde Frist, weil er bei der Unruhe die ihn bewege, seine Seele nicht aufs Spiel setzen könne. Aber der Beschlshaber der gegenwärtigen Leibwächter und die Priesster sagten ihm: da er den Augenblick vor der Hinrichstung zum Sterben wohl vorbereitet gewesen, so könne dieselbe nicht aufgeschoben werden. Hierauf faste er sich wieder und empfing zwei Streiche.

Brahe und Horn werden für ihre Personen allsgemein bedauert; das Berbrechen wird dagegen von jedem verabscheut. Man beschuldigt den ersten der Anmaßung und des Stolzes; doch wäre er wohl nicht so weit gegangen, wenn man ihn nicht durch allerhand Zurücksehungen aufgereizt hätte. Er wollte zuslett nur den Staat, die ächte Versassung und die rechtschaffenen Leute erretten. Wäre sein Vorhaben gelungen, würde er für den Befreier seines Vaterlanzdes gelten; weil es mißglückte, betrachtet man ihn wie einen Verräther desselben Vaterlandes.

Man rathschlagt über die Königinn '). Ob sie durch eidliche Erklarung anerkennen solle, sie sep nut

<sup>1)</sup> Berichte v. 6ten August u. 14ten September 1756.

1756. Berichworung von horn u. Brahe. 359

die erste Unterthaninn des Königs? Db man sie fortschicken, oder in einem Schlosse einsperren solle?
— Der König selbst unterwirft sich allen Forderun=
gen, und ist eine blose Null!

So weit meine fehr abgekurzten Mittheilungen Manchem erscheinen fie vielleicht über Schweben. schon zu weitlaufig um den Faben ber Sauptentwickelung unnut zu unterbrechen. Berbient es benn aber nicht eine ernfte Betrachtung: bag ungezügelte Rriegs= tuft ber Ronige, und habsuchtiger Chrgeit der Arifto= kraten ein Reich, welches hundert Jahre zuvor in allen europäischen Ungelegenheiten eine entscheibende Stimme hatte, fo herabbrachten, bag es jest wie ein gewichtloser Spielball fremden Untrieben gemaß bin und hergeworfen wird, und zulett, als die Gegner (Rugland und Frankreich) sich einigen, einen Beschluß faffen muß, ber feinen eigenen Intereffen zuwiderlauft und bem ehemaligen Markgrafen von Brandenburg weniger zu Besorgniffen als zu Spott Gelegenheit giebt!

## Achtundzwanzigster Abschnitt.

Den Iten Julius 1756 schreibt Holberneß an Mitchell '): England ging von dem Gedanken aus, der Continentalfriede werde in die sem Jahre nicht unterbrochen. Sollte aber der König von Preußen (wie er in der letzten Audienz äußerte) Grund haben einen Angriff der beiden Kaiserinnen (im Vertrauen auf Frankreich) zu fürchten, oder vielmehr im Fall sich diese Furcht bestätigen sollte (he verisied), so sep England bereit, einen Vertrag mit Preußen auf wech: selseitige Vertheibigung abzuschließen.

Doch ist es sehr rathsam jeden Schritt zu vermeiden, welcher die übel begründete Eifersucht Ruß-lands erhöhen könnte. Es ist von der höchsten Wichztigkeit diesen Hof zu gewinnen, und wie entgegengessett auch der Unschein ist, der König von England verzweiselt durchaus nicht, man werde die Czarinn zu einer richtigeren Denkweise vermögen. Undere Masschinen sind in Bewegung, als die welche öffentlich hervortreten.

Die Kenntniß welche der König von Preußen von den kleinen geheimen Ranken besitzt, welche in

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. I.

1756. Solbernes über bie Lage Europas. 361

Petersburg immerwährend im Gange sind, wird einen Fürsten von seinem Scharssinne hinreichend überzeusgen, daß wir mehr die Intriguen, als die politischen Grundsätze Rußlands zu fürchten haben. Solchen Runstmitteln (artifices) mussen andere ähnlicher Urt gegenübergestellt werden, in welchen der Kanzler so gewandt ist als irgend einer von seinen Gegnern. Er besitzt überdies weit größere Geschäftstenntniß und wahrhaften Einsluß (real ascendant) auf die Kaisserinn. —

Deshalb kann man den Abschluß eines Vertrags noch verschieben; doch will England den König von Preußen nachdrücklichst unterstützen, im Fall man seine Besitzungen angreift. Ungeachtet der Aufstellung (parade) österreichischer und russischer Lager, ist Seine Majestät der König von England dennoch geneigt zu glauben: König Friedrichs frühere Meinung sey die richtige, daß nämlich in Deutschland während die ses Jahres nichts Feindliches werde unternommen werz den. In Bezug auf die Nachrichten, welche der Köznig von Preußen empfing, geben Sie indeß die obige Erklärung.

Von Spanien steht Nichts zu befürchten. Es ist der Schiedsrichter aller südlichen Höfe geworden; ein Einfluß, welcher nur durch seine Unabhängigkeit von französischem Einflusse begründet und erhalten wird. Die Verwaltung des Herrn von Carvajals

16

hat den Grund zu dieser glücklichen Wendung der spanischen Staatskunst gelegt. Herr Wall-verfolgte mit Geist und größerer Wärme dies System der Freundschaft gegen England, und die Entlassung des Marchese Ensenada und des Beichtvaters Ravago hat dasselbe befestigt.

Un demfelben Tage (den 9ten Julius) 1) schrieb Reith aus Wien an Holderneß: Die Vorbereitungen jum Kriege werben bier mit großem Gifer betrieben. Jedes Regiment Reiterei foll bis jum ersten Detober von 800 auf 1000 Mann gebracht seyn. — Nach anderen Mittheilungen über Unftalten. Darfche und dergleichen, fahrt Reith fort: bennoch ertlart ber wiener Hof, man habe keine feindlichen Absichten und wolle menigstens (at least) nicht ber angreifende Theil fepn. Die Bewegungen im preußischen Beere, Die Lager melde Friedrich II an den offerreichischen Grangen gu bilben gedenke (intends to form) nothigten fie fich bereit zu halten und in Bertheidigungsftand zu feben. Much muß ich bingufugen, daß einige Personen, welche sich fur gut unterrichtet ausgeben und gewiß die Fortdauer bes Friedens munichen, ju glauben scheinen, der wiener Sof meine es ernstlich mit dies sen Erklarungen. Defungeachtet muß man, nach meiner Meinung, befürchten, daß wenn so große Beere

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 9. und Offerreich, Bb. 192.

einander so nahe stehen, und so viel Aufregung und üble Laune unter den Hösen obwaltet, der eine oder andere unglückliche Zufall ein Feuer entzünden dürfte, welches man nicht so leicht wird löschen können.

Es mangelt hier übrigens an Gelbe für den Krieg, und das Volk kann kaum die jetigen Steuern bes zahlen.

Drei Tage spater (ben 14ten Julius) fügt Reith hinzu '): die Vorbereitungen zum Kriege werden hier mit mehr Eifer und Nachdruck betrieben, denn je zus vor. Aus Ungern und von anderen Orten zieht Mannsfchaft herbei, täglich finden Berathungen der Minister statt über Recruten, Geld u. s. w. Doch sagen sie: gewiß werden wir nicht die Angreisenden seyn. Ich bin jedoch überzeugt, sie würden nicht betrübt fenn (not sorry), wenn der König von Preussen den ersten Schlag thun wollte, damit sie vertragsmäßig Frankreichs und Rußzlands Beistand fordern könnten.

Man muht sich mit Finanzplanen <sup>2</sup>). Die Stände der verschiedenen Landschaften sollen gewisse Summen zu Fünf vom Hundert darleihen und sich aus den laufenden Einnahmen bezahlt machen u. s. w.

Um dieselbe Zeit schreibt Mitchell an Lord Stor=

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 9.

<sup>2)</sup> Bericht vom 21ften Julius. Gbendafelbft.

mont: Wundern Sie sich nicht, wenn ich über die hiesigen Plane Nichts melde. Sie liegen allein in des Konigs Brust verborgen. Nur das weiß ich: er ist vorbereitet auf Alles was geschehen kann; obgleich er hochst aufrichtig den Frieden wünscht!).

Sorgenvoll über bie machsenben Gefahren schreibt Holberneß den 13ten Julius an Mitchell: Jebe Maaß= regel des Ronigs von Preugen, welche irgend auf bas heer Bezug hat, wird vom wiener hofe feindlich ausgelegt und als eine Folge bes Bertrages mit Eng= land betrachtet 2). Go ungerecht diese Ginflufterungen auch find, konnten sie boch auf einige Dachte Gin= fluß haben, welche in ber neuen und bebenklichen Lage ber Dinge noch feine Partei ergriffen haben. Seine Majestat der Konig von England giebt deshalb dem Konige von Preußen den ernstlichsten Rath hochst vor= sichtig beim Faffen feindlicher Beschluffe zu fenn; ob= gleich man jebe Sicherheitsmaagregel billigen muß. Dur moge man diese nicht mit Borfat gur Schau ftellen. - Wir brauchen bem Konige von Preußen nicht gu fagen, bag Ofterreich jeben friegerischen Unschein allen europäischen Machten im übelften Lichte barftellen und

<sup>1)</sup> Though he most sincerely wishes for peace. Mitchell papers Vol. 1, Schreiben vom 10ten Julius.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 9.

sich desselben bedienen wird, um die katholischen Fürssten auf seine Seite zu bringen. — In Petersburg behaupten Manche verleumderisch: Friedrich wolle Rußland angreisen; um so mehr mag er seine Geneigtheit darlegen einen Bund mit England und Rußland einzugehen.

Um dieselbe Zeit behauptete ber franzosische Hof hochst irrig '): es sen ein Hauptplan Englands, daß der Konig von Preußen Ofterreich angreife. Man be= fahl bem Gesandten Balory in Berlin zu erflaren, daß Frankreich in diesem Falle der Raiserinn Roniginn die vertragsmäßige Hulfe leiften werde. — Der preußi= iche Minister Podewils fragte bierauf den Gesandten Walorn: ist man bei Euch sicher über die Absichten bes wiener Hofes gegen uns, und will der Ronig von Frankreich uns die Erhaltung der Ruhe verburgen? Walory schreibt in dieser Beziehung dem franzosischen Minister: Sie fühlen, mein herr, daß meine Unt= wort nur unbestimmt und nichtsfagend fenn konnte. — Auch gesteht Valory an einem anderen Orte?), daß der französische Hof auf jene wichtige Frage nie eine Untwort gegeben habe. Desto be= stimmter waren die durch Valory ausgesprochenen französischen Forderungen; weshalb Friedrich II zu

<sup>1)</sup> Valory Mémoires II, 101.

<sup>2)</sup> Mém. p. 310.

Mitchell sagte 1): Je ne veux pas que ces Messieurs me parlent, comme on parle aux Hollandais, et qu'ils me disent quel traité je dois remplir, ou non.

So waren wir denn an einem Zeitpunkte angelangt, der auf viele Jahre für die Geschichte Preußens, ja Europas entschied; noch bis auf den heutigen Tag gehen aber die Unsichten über Recht ober Unrecht, Weisheit oder Thorheit der verschiedenen Machte, insbesondere Friedrichs II, weit auseinander. Betrachten wir die bisher zugänglichen Quellen, insbesondere Herzbergs reiche Sammlung von Urkunden, so dürfte sich dem unparteisschen Beobachter ergeben:

- 1) Friedrich hat nicht erwiesen und nicht erweisen können, daß ein formliches Angriffsbundniß zwischen Österreich, Rußland und Sachsen gegen ihn geschlossen worden. Er hatte Unrecht hierauf Anfangs vorzüg-lichen Nachdruck zu legen, weil jene Mächte dies leugnen und die Aufmerksamkeit von ihren, ohne Zweisel feindseligen Gesinnungen ablenken konnten.
- 2) Österreich hegte den natürlichen Wunsch Schlessien wieder zu erobern und Friedrich U zum Angriff aufzureizen; weil es alsdann den unschätzbaren Vorstheil hatte, Rußland und Frankreich für seine Zwecke benutzen zu können.

<sup>1)</sup> Mitchell Vol. 1, Schreiben vom 30ften Julius.

3) Dem Könige war biese Gesahr keineswegs versborgen. Wenn er also bennoch den Schein des Unsgriffs auf sich zog, so versuhr er entweder höchst leichtssinnig und unverständig; oder er befand sich im Falle der Nothwehr und lebte der Überzeugung: er könne dem völligen Untergange nur durch Zuvorkommen entzgehen.

Dhne das Bekannte für diese Behauptungen noch= mals anzusühren, wird eine dronologische Zusammen= stellung der englischen Berichte und der eigenen Äuße= rungen Friedrichs II beitragen, insbesondere die zulest erwähnten Fragen in ein helleres Licht zu stellen.

Um 23sten Julius schreibt Mitchell '): der Kó=
nig von Preußen glaubt daß Rußland ganz für uns
verloren ist. — Die Absichten des wiener Hoses ha=
ben sich über alle Erwartung offenbart, durch die
großen Kriegsvorbereitungen in Bohmen und Mähren,
so wie durch die unbewachten Üußerungen einiger ih=
rer Minister und Generale. — König Friedrich II
fagte: er wünsche den Frieden, wie es sein Interesse
auch erfordere.

In einem umståndlichern Berichte Mitchells, aus berselben Zeit heißt es 2): der Marsch kaiserlicher Mann=

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 1.

<sup>2)</sup> Dhne Datum. (Ebendaselbst, Band 67, S. 29). Der Bericht ist wol etwas später niedergeschrieben, betrifft aber diese Zeit.

schaft nach Bohmen, hat die preußischen Beamten und Officiere in Besorgniß gesetzt, und es ist wahrscheinlich daß ihre Berichte vergrößert und übertrieben waren. Der König zog hieraus den Schluß: für ihn sey keine Rettung, als im Zuvorkommen. Er hoffte: im Fall glücklichen Erfolgs werde diese furchtbare Berschwörung sich in Rauch auflösen. Sobald namzlich die Haupttheilnehmerinn so sehr bedrängt sen, daß sie den Krieg im nächsten Jahre nicht im Gange erhalten könne, würde die ganze Last auf die Bersbündeten fallen, welche (nach seiner Meinung) nicht geneigt seyn würden, dieselbe zu tragen.

In solcher Stimmung fand ich den Konig. Er erklarte mir nochmals (sowie schon oft zuvor): daß er Nichts so sehr wünsche als den Frieden und zu behalten was er besitze; daß er hin = gegen gar keine Aussicht habe neue Er= werbungen zu machen.

Ich erinnere mich, daß unter anderen Nachrichten und Berichten, welche der König mir bei dieser Gelesgenheit zeigte, einige, und ich glaube übertriebene, aus Schlesien waren, des Inhalts: die Österreicher wollsten ein Lager auf einer böhmischen, von Schlesien einzgeschlossenen Landzunge errichten. Der König stellte diese Nachricht mit anderen ihm zugekommenen in Verbindung und schloß daraus daß Österreich ihn geswistlich angreisen wolle. — Ich nahm mir die Freis

heit ihm vorzustellen, daß aus solchen Lägern in ihz rem eigenen Lande die Absicht der Österreicher keineszwegs mit Sicherheit hervorgehe. Vielleicht hätten sie nur den Zweck ihn aufzureizen, damit er den ersten Schlag thue, und sie so berechtige den für diesen Fall zugezsicherten Beistand Rußlands und Frankreichs in Anspruch zu nehmen. Hierauf sah mich der König scharf an und antwortete abgerissen (abruptly) und mit einiger Bewezung: Comment, Monsieur, qu'est ve que Vous voyez dans mon visage? Croyez Vous que mon nez est sait pour recevoir des chiquenaudes? Par Dieu, je ne les sousseriai point!

Ich antwortete: Niemand wurde, nach meiner Meinung, so kuhn seyn ihn zu beschimpfen (affront); und wenn man es thate, so sey sein Charakter in Europa zu gut bekannt, um einen Zweisel zu lassen, in welcher Weise es wurde vergolten werden. — Auch hatte ich unter allen seinen großen Eigenschaften noch nicht Geduld und nachgiebiges Ertragen (sorbearance) aufzählen hören. — Er nahm diese Bemerkung wohl auf und lachte; doch blieb er bei seiner Unsicht, obzgleich ich ihm meine Gegengrunde wiederholt auszeinandersetze.

Endlich schlug ich vor: er möge vor weiteren Maaßregeln eine Erklärung (éclaircissement) fordern: ob Österreich ihn angreifen wolle. Ihm schien dieser Vorschlag nicht zu behagen und er sprach mit großer

16\*\*

Warme über Stolz und Anmaßung des wiener Hoses. Solch eine Anfrage werde die Sachen nur versschlimmern und ihn einer anmaßenden und beleidisgenden Antwort aussehen. — Ich machte hiegegen geltend: je hochmuthiger die Antwort sen, desto besser. Auch meinte ich nicht daß er sie ertragen, sondern nur daß er Europa von seinen friedlichen und Östersreichs seindlichen Gesinnungen überzeugen solle. — Er hörte Alles geduldig an, erwiederte aber mit Warme: Nein, das hilft Nichts, und kann die Sache leicht verschlimmern. Sie kennen diese Leute nicht, es wird sie nur stolzer machen, und ich werde ihnen nicht nachgeben.

So des Mittags; Abends nach der Burletta erklärte der König: ich habe über Ihren Nath nachgedacht und werde ihn befolgen. Doch erkläre ich Ihnen im voraus, daß ich von dem Allem Nichts erwarte, und, bei Gott, ich werde diesen Leuten nicht weichen ).

Hierauf ließ der König auf eine freundschaftliche und höstliche Weise in Wien um eine Erklärung und Aufklärung über die Kriegsrüstungen bitten, und Maria Theresia gab mit Vorsatz eine unklare und ungenüs gende Antwort. Der sächsische Gesandte Graf Flemming berichtete hierüber am 28sten Julius an Brühl<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Par Dieu, je ne cederai pas à ces gens là.

<sup>2)</sup> Recueil de Herzberg I, 60.

Graf Kaunit fagte mir: ber Konig von Preußen hatte einen boppelten Zweck, welchen wir hier gleichmäßig vermeiden wollten: erftens, ju Erorterungen und Auf= klarungen zu gelangen, welche eine Unterbrechung ber Maagregeln veranlaffen konnten, beren kraftige Fort= fegung wir fur nothig hielten. 3weitens, Die Cache weiter zu führen, zu anderen Vorschlägen und wesent= licheren Verpflichtungen. Deshalb hielt ich dafür: die Untwort muffe von der Art fenn, daß fie die Frage des Konigs ganz umgehe, zu weiteren Erlauterungen keinen Raum gebe, und fest und hoflich, zugleich aber teiner gunftigen, ober abgunftigen Deutung fabig fen. Dem gemäß habe es ihm angemeffen geschienen, wenn die Raiserinn sich begnüge, einfach zu sagen: in ber starten Krifis, in welcher sich Europa befinde, erfor= bere ihre Pflicht und bie Ehre ihrer Rrone, gur eigenen Sicherheit, sowie gur Sicherheit ihrer Freunde und Berbunbeten, binreichenbe Maagregeln zu ergrei= fen. — Balb nachher fügt Graf Flemming hingu: man wunsche, daß ber Konig burch fortbauernbe Ru= ftungen sich erschopfe und an langfamem Feuer verzehre; oder (um dem zuvorzukommen) einen übereilten Entschluß fasse: - und gerabe an biefer Stelle, fo Scheint es mir, erwartet man ihn 1).

<sup>1)</sup> Et c'est precisément là, où il me semble, qu' on l'attend.

Rehren wir, nach biefer erlauternben Ubschweifung, zu den britischen Mittheilungen zurud. Den 27sten Julius schreibt Mitchell: ber preußische Gesandte Klinggraf erhielt in Wien aus ben Sanden ber Maria Theresia die folgende Untwort 1): Que les affaires présentes étant en crise, elle avait jugé à propos de prendre des mesures pour sa propre sureté, et celle de ses Alliés, et qui ne tendraient au préjudice de personne. — Drei Tage spater fügt Mitchell hingu 2): ber Ronig will der Rai= ferinn die Nachrichten vorlegen, daß sie mit Rußland ein Ungriffebundniß wider ihn eingegangen hat, und daß die Ausführung diefes Plans nur bis zum nachsten Jahre verschoben warb, weil die Ruffen noch nicht in Bereitschaft find. Defungeachtet will ber Konig begnügt fenn, wenn bie Raiferinn eine Berficherung ertheilt, baß sie ihn in biefem und bem nachften Jahre nicht angreifen werbe. Seinerseits ift er zu gleichen Berficherungen bereit.

In einem Berichte Keiths aus Wien vom 28sten Julius heißt es 3): Klinggraf erhielt ben Auftrag, in

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 1.

<sup>2)</sup> Ebenbas., Bericht vom 30sten Julius.

<sup>8)</sup> Öfterreich, Banb 192.

ben höflichsten und verbindlichsten Formen um eine Erklärung über die Kriegsvorbereitungen zu bitten. Kaunit schob diese Schuld auf die Preußen zurückt und brach das Gespräch plötlich ab, als der Gesandte auf das Einzelne eingehen wollte. — Die Vorbereistungen zum Kriege, melbet Keith den 4ten August aus Wien ), nehmen hier zu. Anfang September wersden in Böhmen und Mähren (ohne die Husaren und 11—12000 Mann Warasdiner) 60000 Mann regelmäßiger Soldaten versammelt sepn.

Als König Friedrich II (fährt Mitchell in der schon oben erwähnten Erzählung fort 2)) die erste Antwort aus Wien erhalten hatte, war er mit ihr nicht zufrieden und fragte mich um meine Meinung. Ich antwortete: ich wünschte, sie wäre deutlicher, freue mich aber daß sie nichts Beleidigendes enthalte. Hierauf gab er mir den Auszug eines Briefes (mit Bezeichung des Tages, aber nicht des Ortes woher er kam) und ersuchte mich ihn sorgfältig zu lesen. Dieser Auszug berichtete über ein Gespräch, welches ein verztrauter Freund des Grafen Kaunitz mit ihm über die, dem Könige zu gebende Antwort gehabt hatte. — Ich las und lächelte. Dies bemerkend, fragte der König: warum ich lache? — Ich suchte eine Ausz

<sup>1)</sup> Cbenbafelbft.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 67, p. 28.

flucht, mußte aber auf sein Andringen zuletzt gestehen: ich lächele, weil mir die Nachricht zu gut und zu ge= nau erscheine. Ich kennte den Grafen Kaunitz und hielte ihn für zu klug, irgend einem Freunde solch Geheimniß anzuvertrauen. Nachdem ich mich um= ständlich und aufrichtig über des Grafen Charakter ausgelassen, sagte der König: ich gestehe, Ihre Bemer= kung ist richtig, aber die Kunde kommt von einer guten Hand, und man kann sich darauf verlassen.

Mitchell erfuhr nachher daß der Bericht vom Grasfen Flemming herrühre, auch ist es ohne Zweisel der so eben im Auszuge mitgetheilte. Es läßt sich nicht annehmen, daß Flemming jenen Bericht geschrieben habe, damit er in des Königs Hände komme und ihn reize. Wenigstens hätte der Nachsaß: man wolle ihn arglistig reizen, den Vordersaß ausgehoben. Gewiß kannte Friedrich jest den ganzen Inhalt des Berrichtes.

Den 2ten August schrieb Friedrich seinem Gesandten Klinggräf '): die Antwort des wiener Hoses sen um so weniger deutlich und genügend, da er Beweise von den Angriffsplanen Rußlands und Österreichs erhalten, und daß man dieselben nur verschoben, weil die Russen nicht vorbereitet sepen. Er fährt fort: Je me crois en droit d'éxiger de l'impératrice une

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 1.

déclaration formelle et cathégorique, consistant dans une assurance verbale ou par écrit, qu' elle n'a aucune intention de m'attaquer ni cette année, ni celle qui vient. Soit que cette déclaration se fasse par écrit, ou verbalement en présence des ministres de France et d'Angleterre, cela m'est égal et dépend du bon plaisir de l'impératrice. Il faut savoir si nous sommes en guerre, ou en paix. J'en rends l'impératrice arbitre. Si ses intentions sout pures, voici le moment de les mettre au jour. Mais si on me donne une réponse en style d'oracle, incertaine ou non concluante, l'impératrice aura à se reprocher toutes les suites qu' attirera la façon tacite dont elle me confirmera par là les projets dangereux qu' elle a formès avec la Russie contre moi. Et j'atteste le ciel que je suis ianocent des malheurs qui s'en suivront.

So lagen bereits die Dinge, als Holderneß den sten August an Mitchell schrieb '): Wenn der König von Preußen zeigt daß er für England, gegen Frankzreich thätig sepn will, so kann er hier so beliebt werz den, als es jemals das Haus Österreich war. Aber dies ist der Prüfstein, Frankreich ist unser Zielzpunkt. Er muß den Entschluß zeigen uns gegen un=

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 29.

sern natürlichen Feind beizustehen; bas Übrige wird sich bann finden.

Diese Betrachtungsweise war zum mindesten hochst einseitig. Daß Friedrich blos für England einen Krieg wider Frankreich unternehmen, blos für England wirken sollte, ordnete ihn und sein Reich in eisner Weise fremden Zwecken unter, wie man es fordern mag, aber nicht bewilligen darf. Hiezu kam, daß jede Schilderhebung gegen Frankreich nothwendig jeho einen Krieg mit Österreich in sich schloß, und Schlessen dem Könige von Preußen doch natürlich mehr am Herzen liegen mußte, wie Hannover.

Eher zum Ziele treffen zwei andere Schreiben von Holderneß, worin es heißt'): die Feinde Eng-lands werden die Czarinn nicht dahin bringen, köpflings auf die Plane der Höfe von Wien und Berfailles einzugehen; sobald nur Friedrich ihnen durch einen Angriff auf Österreich nicht scheinbare Borwande in die Hand giebt. Ein solcher Angriff (sofern der König dazu nicht unbedingt durch das Benehmen des wiener Hofes gezwungen wird), muß bose Folgen haben. Wir hoffen deshalb, der König werde nichts übereilen, während man durch ein wenig Geduld die Gefahren, wo nicht vermeiden, doch vermindern kann.

Die Absicht Friedrichs, seinen Feinden zuvorzu-

<sup>1)</sup> Den 6ten August. Un Mitchell, ebenbafelbst, Bb. 9.

kommen, ist grundlich und gewichtig (wenn er ein= mal von ihrem Plane ihn anzugreifen überzeugt ift); nur muß ber Ronig zu gleicher Beit einfeben, bag et hiedurch die Kaiferinn von Rugland zwingt, unmit= telbar Partei fur Ofterreich zu nehmen, mas burch Temporifiren - vielleicht - fann vermieben merben.

Den 10ten August wiederholt Holderneß '): was für Nachrichten ber Ronig von Preußen auch über einen gemeinfamen Ungriff Ruflands und Ofterreichs mag erhalten haben, ber Ronig von England fann sich nicht überzeugen, daß jene Nachrichten wohl begrundet find. Gewiß weiß Bestuchef Dichts davon, und obgleich beffen Unsehen bei ber Raiferinn gefun= ten ift, wurde fie folch einen Schritt boch nicht ohne beffen Kenntniß beschließen. Der Konig von Preu-Ben muß überlegen: ob der Bortheil, welchen er da= durch zu gewinnen hofft, daß er feinen Feinden zu= vorkommt, bem gleichsteht, baß er Rugland alsbann gewiß verliert.

In seinen Berichten aus Rugland fagt Williams ben 14ten August2): ber Unschein ift hier gut, Die= mand aber kann für ben Musgang fteben. Tragbeit

<sup>1)</sup> Cbenbafelbft.

<sup>2)</sup> Ruftand, Banb 65.

und Zögerung sind dem hiesigen Hose eigenthumlich '). In diesem Augenblicke (17ten August) überwiegt Bestuches Einsluß. Wenn er so handelt, wie er versspricht, wird Alles gut gehen. Wo nicht, so wird er Alles hinhalten, welches sein Lieblingsversahren ist. — Und bennoch schreibt Williams nur eine Woche späzter (den 24sten August): die Russen wollen auf den Grund des mit England geschlossenen Vertrages wester Geld nehmen, noch irgend etwas thun. Sie sagen: nächstens wurden sie neue Vorschläge machen, und haben einen Gesandten nach Paris ernannt ').

So war also Rußland bereits ganz von England getrennt und zu seinen Feinden übergetreten, bevor Friedrich II irgend eine feindliche Maaßregel wider Österreich unternommen hatte. Für den Fall daß irgendwo und wie ein Landkrieg ausbrechen sollte, blieb über Etisabeths Stellung und Theilnahme in Wahre heit kaum ein Zweisel übrig. Wir werden hierüber weiter unten noch nähere Beweise sinden.

<sup>1)</sup> Bericht vom 17ten August. Gbenbafelbft.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst, Bericht vom 28sten August.

## Reunundzwanzigster Abschnitt.

Vor Allem wichtig ist es, zu wissen wie Fried= rich II die Lage und Entwickelung ber Dinge betrach= tete? Hieruber giebt ein eigenhandiger Brief deffel= ben an Mitchell vom 9ten August 1756 die lehr= reichste Auskunft 1): Par les nouvelles qui nous reviennent il parait que la France veut tenter endescente sur les trois rocore cette année une yaumes britanniques. Il faut esperer que les bonnes mesures qu'a prises le gouvernement anglais, feront échouer cette expedition. On sait que l'Escadre du Bailly de Conflans est de treize vaisseaux de ligne, auxquels se doivent joindre douze de l'escadre de Brest, le tout faisant 25 vaisseaux. Comme l'on sait que la flotte anglaise de la Manche est bien superieure à celle des Français, que les meilleurs amiraux les commandent, qu'ils sont avertis des desseins de leurs ennemis, et qu'ils pourront les ruiner, on croit pouvoir être en repos sur cet article.

Cependant on prie le ministère de ne point

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 1, Letter 65.

négliger l'avis qu'on leur a donné d'intelligences secretes que le maréchal de Belleisle a en Angleterre, et qui si sont telles que les Français-les debitent sous main, elles seraient capables de mettre le Roi d'Angleterre dans d'horribles embarras.

L'es affaires de terre ne sont pas dans un moindre état de crise. La Prusse a communiqué à la cour de Londres en quels termes elle se trouve avec l'impératrice reine. Selon tous les meilleurs avis de Vienne la rupture parait inévitable. On s'en rapporte d'ailleurs à la réponse de la cour de Vienne qui décidera ou de la paix ou de la guerre, et qui sera communiquée fidelement à Sa Majesté britannique, de même que tout ce qui se passera ultérieurement.

L'on peut prévoir que les troubles de l'Alle-magne et peut-être l'expédition des Français manquée sur l'Angleterre obligeront la France de transporter l'année qui suit la guerre sur le continent, ce qui (doit) donner la plus grande attention aux cours de Londres et de Berlin, pour n'être pressés au depourvû de ce côté là.

On se rapellera sans doute qu'on avait proposé de faire une alliance avec la république de Hollande, et de l'encourager en même tems à se mettre dans une situation plus respectable, qu'elle ne se trouve à présent. Puis donc que ces deux cours sont également intéressées à cet objet, l'on se persuade que le moyen le plus efficace d'y parvenir serait d'instruire les ministres des deux couronnes du dessein qu'elles ont de faire une alliance défensive avec la république, de la porter de faire une augmentation de 30,000 hommes de troupes de terre, et par rapport à l'Angleterre d'exiger le secours d'un nombre de vaisseaux. Que l'on ne génerait point ce ministres quant au choix de moyens qu'ils jugeront à propos d'employer pour cette fin, mais que se serait à eux de ce concerter avec les Hollandais bien intentionnés pour arranger leur plan, sur leurs avis et pour le mettre de concert en exécution. Il est à croire qui des personnes qui voyent par leur veux, savent la façon de penser de la nation où ils se trouvent, et qui se servent de la boussele de gens biens intentionnés pour se guider, reussiront infailliblement dans leurs desseins.

On a appris par un émissaire revenu de la Lombardie que les Autrichiens et les Français y sont extrèmement attentifs aux mouvements du Roi de Sardaigne. Qui fait croire que si ce prince débitait simplement la nouvelle de quelque augmentation dans son militaire (quand même il ne le ferait pas) cela retiendrait les troupes Au-

trichiennes de la Lombardie et les troupes françaises du Dauphiné et de la Provence en echec, et produirait ce bien qui ne serait à craindre pour l'Allemagne.

Il resulte de toutes les nouvelles qui viennent de Petersbourg que le grand chancellier aura peutêtre assez de credit pour empêcher la conclusion d'un traité entre Sa Majesté et la France; mais il paraît sûr qu'ils se mêleront de la guerre que la Reine d'Hongrie veut faire à la Prusse. Dans cette situation l'Angleterre n'a aucune espèce de secours à attendre de la Russie. Elle apprendra même que la Russie fait la guerre aux Alliés d'Angleterre; ce qui fait penser, que si les subsides destinés pour cette cour étaient répandus à Brunsvic, Cassel, Gotha et chez le prince de Darmstadt, que l'Angleterre en retirerait dans la crise présente un avantage plus réel pour la défense des états de Hannovre.

On a fait un calcul par lequel il est clair (l'augmentation et l'Alliance conclue en Hollande) que le Roi d'Angleterre pourra disposer dans l'empire d'une armée de près de 80,000 hommes. Ce sont des efforts qui tomberont sur le Gouvernement anglais; mais les Français en feraient ils moins? On est sûr qu'ils craignent la guerre de terre, d'une part par la dépense innmense que

leur coute leur flotte et cette armée dont l'entretien serait très couteux; d'autre part par des raisons de cour et des intérets particuliers de certaines personnes qui craignent que la guerre étant sur le continent, le Roi de France voulut encore se présenter à la tête de ses armées.

Mais malgré ces raisons qu'on vient d'alléguer il n'est pas douteux que si la France essuye un grand echec par mer, elle ne reprendra ses desseins sur l'électorat de Hannovre, à quoi elle est excitée par la cour de Vienne, qui désirant les troubles de l'Allemagne n'épargnera rien pour y embarquer la France le plus avant qu'elle pourra. On se rappelle à cette occasion qu'il avait été fait mention de la porte Ottomanne dans le derpier mémoire, que comme il parait que le délicatesse de Sa Majesté Britannique serait blessée des insinuations que le Sieur Porter pourrait faire à Constantinople contre la cour de Petersbourg; il parait qu'il y aura un autre chemin à prendre sur lequel on parviendrait à la même fin: qui serait de représenter au grand Vezir tout le danger qui resulte pour l'empire Ottoman de l'étroite alliance qui subsiste mutuellement entre la cour de Vienne et celle de France. Et au cas que la guerre survint en Allemagne on pourrait y ajouter que ce serait le moment propre pour les Turcs

de profiter de cet évènement pour les mettre à l'abri des suites funestes que cette alliance pour-rait leur causer. Il serait à souhaiter qu'après tous les ménagemens et tous les bons procedés que la cour de Londres a eus pour celle de Petersbourg, elle put y faire quelque progrès; mais il parait que ce sera peine perdue.

On ajoute encore une réflexion à ceci, soumettant le tout aux lumières supérieures de Sa Majesté Britannique, c'est que voyant le nouveau triumvirat formé en Europe, bien loin de conserver quelque ménagement, pour ses anciens alliés, s'achemine tout droit à l'éxecution de ses dangereux projets. Il parait juste que l'Angleterre et la Prusse, bien loin de se laisser amuser par eux, travaillent avec la même vigilance pour s'opposer. Les anciens systemes ne sont plus, ce serait vouloir courir après un ombre que les vouloir retablir. Il y a des engagemens trop forts qui lient à présent ces puissances dictatrices du sort des Rois; il ne reste aux puissances qui veulent s'opposer à leur tyrannie et aux présomptions qu'elles méditent, qu'à former un systeme nouveau de leur coté, pourqu'un nouveau équilibre se forme en Europe et que la force puisse reprimer la violence, et rompre des desseins pernicieux à tous



Den 18ten August meldet Keith aus Wien '): selbst die Besatzung dieser Hauptstadt sen ausgerückt, und das ganze ofterreichische Heer in Bewegung.

Des folgenden Tages schreibt Friedrich an Mitchell<sup>2</sup>): Pour Vous repondre, Monsieur, sur les differents points dont Vous m'avez parlé aujourd'hui, je dois Vous dire:

- 1) Que les affaires sont si avancées avec la Reine de Hongrie, qu'il faut attendre la réponse, et que si elle ne se trouve pas entièrement claire et satisfaisante, je ne puis sans sacrifier la sûreté de mes états et mon honneur même, lui laisser le temps d'éxécuter la noirceur de ses desseins. Et que sachant bien que cette démarche pourra m'attirer sur les bras une guerre avec la Russie, je m'y suis préparé d'autant plus, que de longue main je m'attendais qu'il en faudrait un jour venir là. J'atteste le ciel que je ne connais d'autre moyen de me tirer d'un pas aussi difficile, qu'en le prévenant.
- 2) Quant au secours que le Roi d'Angleterre exige de moi pour ses états d'Allemagne, je dois Vous avertir, que si j'avais assez de troupes pour faire face seul contre toute l'Europe, que j'aurais

<sup>1)</sup> Bfterreich, Band 192.

<sup>2)</sup> Mitchell papers, Vol. 2.

envoyé une armée dans le pays de Clève pour le garantir contre l'invasion de mes ennemis; mais qu'ayant besoin de toutes mes forces pour me maintenir contre les deux imperatrices, je suis obligé d'exposer mes provinces voisines du Rhin au hazard des évenements; que cependant je ferais l'impossible pour prouver au Roi d'Angleterre que je suis de ses amis. Pour cet effêt en cas que les Français fassent marcher des troupes vers le Rhin, il pourra disposer d'un corps de troupes de 11,000 hommes que j'ai en Pomeranie, qui dans 18-20 jours penvent être aupres de Hannover, en passant par Tangermünde et le pays de Zell; au lieu que les Français auront plus de 40 marches pour arriver de la Normandie sur le Weser. Que ces troupes pourront en cas de besoin être employées pour la défense du pays d'Hannover jusqu'à la fin de Février; bien entendu que le Roi d'Angleterre leur fournira le pain, la viande et le fourage pendant le séjour qu'ils seraient obligés de faire (en cas de marche des Français) dans ses états. Mais que passé le mois de Février, je serais obligé de les mettre en chemin pour la Prusse, pour qu'ils s'y trouvent vers le mi May à moins que (contre toute attente) la Russie se déclare neutre. Je sacrifie mes propres intérets dans ce moment pour cause du Roi d'Angleterre, mais il m'est impossible d'aller plus loin. Si ce prince veut faire une paix qui lui soit avantageuse, j'en serai charmé, pourvû qu'il n'en exclue pas ses alliés. Mes ennemis me forcent de faire la guerre, je bénirai le jour qui y mettra fin.

Gleichen Sinnes sagte Friedrich zu Mitchell'): nicht der kann als Ungreifender betrachtet werden, der den ersten Schlag giebt, sondern der welcher diesen Schlag nothwendig und unvermeidlich machte.

Un demselben Tage, wo der Konig Borstehendes zu Mitchell sagte (den 20sten August), schrieb ihm Lord Holderneß?): Preußen moge nicht angreifen, weil solch ein Schritt Elisabeth unmittelbar für Maria Theresia entscheiden würde. Noch immer (fährt Holderneß fort) beharrt der König von England bei der Meinung, daß dieser Bersuch nur zu wagen sep, wenn alle anderen Mittel, den König von Preußen zu sichern, fehlgeschlagen sind, und keine weitere Hülse übrig bleibt.

Umståndlicher und aufrichtiger erklart sich Lord Holderneß in einem Schreiben an Williams von demfelben Tage 3). Er raumt zuvorderst ein: für gewisse

<sup>1)</sup> Ebenbafelbft. Schreiben vom 20ften Muguft.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 9.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 20sten August. Ebenbafelbst.

Falle und Berhaltniffe konne man nicht erwarten, daß der Konig von Preußen, als der beffer Geruftete, abwarte, bis man ihn angreife. Dann fahrt Sol= derneß fort: der Konig von England weiß 1), daß sich die ofterreichischen Minister gerade jest aufs Außerste bemuben, den frangosischen Sof zu einem Ungriff auf die deutschen Besitzungen desselben zu vermögen. Nicht minder geben ber biplomatische Briefwechsel, gleichwie andere Quellen den Beweis: daß zu derfelben Zeit (das heißt im Commer 1756) dem wiener Sofe Michts fo febr am Bergen lag, als eine Belegenheit Friedrich II anzugreifen. Alle ibre Absichten zielen auf biefen Lieblings= Weil der Konig von England ablehnte in punft. diefen Plan einzugehen, ward ihm der Beiftand verweigert, welchen er aus fo vielen Grunden gu er= warten berechtigt mar 2).

je ungerechten und gefährlichen Unternehmungen die Hand nicht bieten wollte, wandte sich an Frankreich, welches (weniger angstlich über die Mittel, seine Zwecke zu erreichen) dem großen Bruche öffentlichen Glausbens, an welchen jene schon so lange dachten, beis stimmte ober ihn wenigstens duldete (connived).

<sup>1)</sup> Has reason to know.

<sup>2)</sup> Daffelbe gefteht Balorn II, 150.

Bei diesen Umständen, bei so großer Gewißheit über die Natur der österreichischen Politik, kann man sich da verwundern, daß Friedrich der drohenden Gesfahr zuvorkommen will? Der kann irgend ein Besschluß, den er in diesen Verhältnissen und unter Herzaussorderungen solcher Art faßt, mit Recht für ein Beginnen der Feindseligkeiten gehalten werden? Doch haben wir ihm vom Angriffe abgerathen.

Sollte aber ber wiener Hof beharrlich Erklarun=
gen solcher Art verweigern, daß sie den König
von Preußen beruhigen können, sollte dieser Fürst
sich deshalb gezwungen sehen, angemessene Schritte zu
seiner eigenen Sicherheit zu thun; so kann der König
von England nicht zugeben, daß Österreich dieser
Schritte halben ein Recht habe, den Beiskand seiner
Verbundeten in Unspruch zu nehmen.

Seine Majeståt will nach wie vor dem Konige von Preußen Mäßigung anempfehlen, aber sie kann (wenn sie gegen ihn und gegen sich selbst gerecht verschen will) diesen Rath nicht so weit treiben, ihn den Gesahren eines Angriffs auszusetzen, welcher über ihn herbeigezogen wird, weil er in Verbindungen mit dem Könige von England trat.

Der König von Preußen (heißt es an einer an= bern Stelle) 1), obgleich gerustet, einen Angriff zuruck=

<sup>1)</sup> Schreiben vom 20ften August, Rugland, Band 65.

zuschlagen, oder ihm zuvorzukommen, hat es nach dem Rathe des Königs von England für angemessen gehalten, von der Kaiserinn Königinn eine Erklärung zu verlangen. Dies geschah in der allerschicklich=sten und gemäßigtsten Weise, hat aber dis jest zu Nichts geführt, als zu einer trockenen, ungenüzgenden Antwort.

Der Konig von Preußen hat dem wiener Sofe beshalb neue Fragen vorgelegt und gegen uns erklart: er wolle gern Frieden halten, wenn es nur mit ir= gend einer hoffnung auf Sicherheit fur ihn felbst ge= schehen konne. Sollte sich aber ein Gegentheil aus den Vorbereitungen seiner Feinde ergeben, daß fie ent= schlossen find als solche offen aufzutreten, sollten sie eine genügende Erklarung verweigern über die Absich= ten, welche sie bei Bersammlung einer so großen Rriegsmacht hegen; fo konne man nicht verlangen, daß er auf irgend eine einzelne That warte, um ihn von ihren feindlichen Absichten zu überzeugen. Biel= mehr will er alsdann von seinen befferen Ruftungen Gebrauch machen und mo moglich ben Rriegsschau= plat von seinen eigenen Besitzungen entfernen. Sollte er zu folch einem Beschlusse gezwungen werben, so febe er nicht ein, wie man ihn bann gerechterweise als ben angreifenden Theil bezeichnen konne.

In einem anderen Schreiben des Lord Holderneß an den Gesandten Titley in Holland heißt es: die Vor=

schläge, welche der englische Hof dem österreichischen im Frühlinge 1755 wegen eines Vertheidigungsbundnisses machte, wurden verworfen '). Als nun Keith in den Grafen Kauniß drang zu erklären, auf welche andere Grundlagen man sich einigen könne, antwortete dieser mit großer Wärme und Bewegung: Mon Dieu, en attaquant le Roi de Prusse! So endezten Englands Unterhandlungen in Wien.

Den 24sten August schreibt Friedrich II an Mitzchell<sup>2</sup>): Wenn die aus Wien stündlich erwartete Antwort so sen, daß er sich dabei beruhigen könne, wolle man über die Absendung eines preußischen Gesandten nach Petersburg rathschlagen.

Un demselben Tage schreibt Mitchell: der Courier aus Wien ist noch nicht angelangt. Die Ungeduld mit welcher man ihn erwartet ist unbeschreiblich 3). Die Soldaten, stolz auf das Undenken früheren Ersfolgs, ziehen aus mit der vollen überzeugung des Siegens. In der That überrascht es zu sehen, mit welchem Eifer und welcher Freudigkeit sie auf den ersten Wink von der Urndte zu ihren Fahnen gezeilt sind.

<sup>1)</sup> Schreiben vom 4ten Januar 1757. Mitchell papers Vol. 11.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 40.

<sup>3)</sup> Mitchell papers Vol. 2.

Unterdessen ertheilte der wiener Hof am 21sten August eine Antwort i), in welcher das Dasenn eines Angriffsbundnisses zwischen Österreich und Rußland gegen Preußen geleugnet, aber nicht ein Wort über die Hauptfrage Friedrichs gesagt wird: ob Maria Theresia ihn in diesem, oder dem nächsten Jahre anzugreisen gedenke.

Den 27sten August sagte Friedrich zu Mitchell; ich bin fo fehr zum Frieden geneigt, daß jede Erklarung mir genügt hatte, wenn ich darin nur irgend eine Busicherung fur meine Sicherheit gefunden hatte. Ich las die lette Untwort mehre Male, aber ich kann da= felbst nichts ber Urt entbecken 2). - Dbgleich ber Ronig (fahrt Mitchell fort) vollkommen zum Kriege vorberei= tet ift, will er boch ruhig bleiben, wenn er nur sicher Much stimmt bies mit bem ganzen Infenn fann. halte unseres Gesprachs: daß er namlich selbst im Falle: bes Erfolges Nichts gewinnen konne, mithin beibes, sowohl Reigung als Rugen, ihn ben Frieden felbst bann merbe wunschen laffen, wenn er bereite ins Feld gezogen sen.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst und Bericht aus Wien vom 21sten Ausgust. Österreich, Band 192.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 2. Bericht vom 30sten Ausgust.

Den 28sten August schreibt Mitchell'): da die neue österreichische Antwort gar keine Sicherheit gewährt, setzt der König sein Heer in Bewegung, jedoch mit der Absicht zurückzugehen, wenn Maria Theresia die verlangte Zusicherung ertheilt. — Diesen Morgen zwischen vier und fünf nahm ich Abschied vom Könige von Preußen. Unmittelbar darauf ging er zur Heerschau, stieg zu Pferde, stellte sich nach einer sehr kurzen übung an die Spitze der Regimenter und führte sie gen Belitz. Alle sind froh und hohen Muthes.

## Dreißigster Abschnitt.

Je mehr ich die alten und die neu gefundenen Machrichten erwäge und miteinander vergleiche, desto fester wird meine Überzeugung, daß bei fortdauerndem Seekriege zwischen England und Frankreich, ein Landkrieg nicht zu vermeiden war. Frankreich wollte ihn, um England hier seine Überlegenheit fühlen zu lassen, Osterreich um Schlesien zu erobern, und Rußland um seine Leidenschaften zu befriedigen. Nur der König

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 1.

von Preugen wunschte ohne Zweifel ben Frieden, denn für ihn war (wie er fehr richtig einfah) unter ben obwaltenden Umftanden gar feine Aussicht auf Be= winn. Fur Ofterreich ftellten fich bagegen (burch ei= gene Klugheit und fremde Thorheit) die Berhaltniffe fo unerwartet und beispiellos gunftig, daß es die ge= rechteste Soffnung begen konnte, das Berlorne wie: ber zu gewinnen. Wenn also ber wiener Sof auf des bedrohten und schwächeren Königs so natürliche und leicht zu beantwortende Fragen ungenügende Untworten gab, fo mar dies nicht Bufall, oder Folge blogen Stolzes, fondern des bestimmten Borfages und der gang richtigen Ginsicht: er werbe hiedurch ben Schein des Ungriffs auf Friedrich hinüberwerfen. Gin ofterreichischer Patriot konnte bamals wunschen, daß der Krieg in solcher Beise herbeigeführt werde. Satte der wiener Sof den entgegengesetten Borfat gehabt, fo koftete es nur ein deutliches Wort, und der Rrieg mar vermieben.

Darin, daß dies Wort (ehrlicherweise) nicht auszgesprochen ward, lag in Wahrheit eine Kriegserkläzung, und man muß es, Alles zu Allem gerechnet, hochst natürlich sinden, wenn Friedrich die zweite Antwort, oder Nichtantwort, so aufnahm. Bloßes Abwarten hätte russische Heere nach Preußen, französische nach Westphalen geführt, der König aber, sür die Versäumniß des rechten Augenblicks, nicht das min=

beste Mitleid, nicht ben geringsten Beistand in Europa gefunden. Wie dem auch sen, er ist und bleibt
ber Held des benkwürdigen Krieges, und auch Österreich verdient das Lob der Standhaftigkeit und Ausdauer; während Frankreich und Rußland (Preußen
gegenüber) nur unwürdige, Schweden und das deutsche Reich nur klägliche Rollen in der großen Tragödie spielen.

Nochmals erklarte Friedrich II: sobald Österreich jene sichernde Erklarung gebe '), wolle er zurückgehen, entwaffnen und alle Gründe des Argwohns beseitigen. Es war aber nicht die allergeringste Wahrscheinlichkeit, daß Österreich, welches sich jetzt am Ziele seiner Wünsche sah, durch solch eine Erklarung alle erlangeten Vortheile preisgeben werde.

Bunachst erhub der sächsische Hof laute Klage: mit Recht, sofern die Leiden des Krieges hereinbrachen; mit Unrecht, sofern Sachsen bei einem Kriege zwischen Österzreich und Preußen unmöglich ganz neutral und verzschont bleiben kann. Daß es sich-aber, in die Nothwendigkeit einer Wahl versetzt, an Österreich und Rußzland anschließen wolle und werde, geht aus den Verhandlungen genügend hervor<sup>2</sup>), und ließ sich auch

<sup>1)</sup> Bericht vom 4ten September Bfterreich, 28b. 193.

<sup>2)</sup> Berichte vom 16ten und 26sten Junius, und 21sten Julius. Sachsen, Bb. 65.

1756. Friedrich in Sachsen, schreibt an August. 397 aus dem Benehmen während des zweiten schlesischen Krieges folgern.

Mis Konig August bie Raumung Sachsens verlangte, antwortete ihm Friedrich II den 5ten Septem= ber aus Lomnig 1): Quelque envie et quelque inclination que j'aie d'obliger Votre Majesté, je me vois dans l'impossibilité d'évacuer ses états, à cause de cent raisons de guerre, qu' il serait ennuyeux de lui alléguer, et qui cependant m'en empêchent; dont la principale est la sûreté de mes vivres. Je voudrais que le chemin de la Bohême passat par la Thuringe, pour que je n'eusse pas lieu de molester les états de Votre Majesté; mais comme des raisons de guerre m'obligent de me servir de la rivière de l'Elbe, je ne puis, à moins de faire des miracles, choisir d'autres moyens, que ceux que j'employe à prèsent. J'assure Votre Majesté que je fais toute la diligence imaginable; mais malgré cela il est impossible aux troupes de voler. Quant à ce que j'ai avancé à Votre Majesté des mauvaises intentions et des procedés très contraires à l'esprit du traité de Dresde de son ministre, je suis très en état de le prouver, et je le ferais dés aujourdhui si des ménagements que je me crois obligé de garder ne m'en empechaient. Cela ce-

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 61.

pendant ne me fera jamais oublier ce que je dois aux têtes couronnées, à un prince mon voisin, qui n'est que séduit et pour lequel, ainsi que pour toute sa famille royale, je conserverai dans toutes les occasions, fut il même mon cruel ennemi, la plus haute considération et la plus parfaite estime.

Mehrere Berichte von Williams aus Petersburg behaupten:

- 1) Rußland wurde, ohne Friedrichs Angriff, neutral geblieben senn, und habe kein Angriffsbundniß mit Österreich geschlossen ').
- 2) Elisabeth sen entschlossen den König zu bekries gen, das Heer sep aber noch nicht im Stande, und die Gesinnung der Vornehmsten über die zu ergreifenden Maaßregeln keineswegs übereinstimmend.

Um Bestuchef zu gewinnen, ließ ihm Friedrich II 100000 Thaler anbieten 2).

Den 11ten und 14ten September schreibt Wilzliams 3): ich wunschte von Herzen, daß der König von Preußen nie von einem Angriffsoundnisse zwisschen Rußsland und Hitereich gesprochen hatte; benn

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 21. Bericht von Williams vom 4ten, 7ten, 21sten September. Rußland, Bb. 66.

<sup>2)</sup> Mitchells Bericht vom 2ten und 4ten September, Band 2 u. 4.

<sup>3</sup> Mitchell papers Vol. 21. Rugland, Band 66.

ich bin vollkommen überzeugt, daß ein solches nicht vorhanden ist, und man den König nur boshafter Weise täuschte, indem man ihm aus Wien derlei Nachrichten zukommen ließ. Seine Feinde sind hier sehr zahlreich und entschlossen. Sie sprechen täglich wider ihn, und alle ihre Soldaten haben Besehl erzhalten sich in Bereitschaft zu setzen. — Die Kaiserinn lehnt eine Vermittelung ab. Sie sagt 1): der König von Preußen habe den Streit allein begonnen und möge ihn mit der Königinn Kaiserinn ausmachen, während sie gegen diese allen übernommenen Verpflichtungen nachkommen werde.

Ich suchte (meldet Williams den 28sten Septem= ber) den Großkanzler Bestuchef für Preußen zu gez winnen 2). Die ersten zwei, drei Male fand ich ihn undeweglich; je deutlicher aber meine Winke über die Große der Summe wurden, desto mehr gab er nach. Zuletz reichte er mir die Hand und sagte: von dieser Stunde an, din ich des Königs Freund, doch sehe ich nicht, wie ich ihm setzt dienen kann. Hätte ich dies zwei Monate früher gewußt, möchte sich Vieles haben thun lassen. Aber er hat den Krieg begonnen, und nichts kann die Kaiserinn hindern Österreich beiz zustehen; alle Beschlüsse sind darüber gefaßt. Es ist

<sup>1)</sup> Bericht vom 18ten September. Rufland, Bb. 66.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbft.

wahr, er findet uns etwas unvorbereitet, und Sie wissen, unsere Bewegungen sind langsam. Ich kann nicht versprechen jest etwas zu thun, weil es außer meiner Macht liegt; doch mögen Sie dem Könige von Preußen versichern: Alles was Mardefeld gegen mich mag unternommen haben, ist durchaus vergessen und ich din bereit, sobald sich die Gelegenheit darbietet, dem Könige durch mehr als bloße Worte zu beweisen, daß ich zu seinen Diensten stehe. — Bestuchef schloß mit den Worten: er hoffe diese Veränderung und Erklärung würden als das größte Geheimeniß behandelt werden.

Auch für andere Personen gebrauche ich noch Geld und hoffe, der König von Preußen werde mir, sobald als möglich, 10000 Dukaten schicken.

Die Russen haben wenig Geld und nicht zehn gute Officiere in ihrem ganzen Heere. Sie ziehen in den Krieg aus Nothwendigkeit, und mehr aus Leisdenschaft, denn Ehrgefühl. Ich hoffe, König Friedrichs Siege werden den Frieden mit Rusland herstellen; denn im Bunde mit England ist er der natürlichste Verbündete für Rusland, aber im Bunde mit Frank-reich der gefährlichste Feind.

Upraxin ist vor Kurzem zum Feldmarschall ers hoben worden und soll das Heer anführen. Er ist der faulste aller Menschen und ein arger Feigling (rank coward). So ward er von dem Hetmann der

Rofaken grob behandelt und fast mit Fußen getreten (almost kick'd), ohne es zu rugen. — (heißt es an einer anbern Stelle) 1) ift ein fehr bicker, fauler, schwelgerischer Mann, und gewiß nicht brav. Er hat nie ein feindliches Beer gesehen, auch nicht gebient, außer in Munnichs turbischen Feldzügen. Ich weiß, er ist seines Dberbefehls überdrußig; auch findet man hier bereits, daß es leichter ift vom Musmarsche eines großen Heeres zu fprechen, als es wirklich in Bewegung zu feten. Alle fremden Officiere, die in den letten Jahren guruckgesett murben, haben allma= lig ihren Ubschied genommen.

Die Großfürstinn Ratharina mißbilligt bas Benehmen bes wiener hofes gegen England und meint: ein Bundniß zwischen England, Rugland, Holland, Preu-Ben und einigen beutschen Fürften, tonne allein Gu-Die Ruffen weisen die letten eng= ropa retten. lischen Subsidien zurud, und erklaren Richts über die Bertheibigung Hannovers gegen die Franzosen.

Fast noch leibenschaftlicher und gewiß noch tho= richter als in Petersburg, war bie Stimmung in Stockholm. Es giebt Nichts fo Urges (heißt es in einem Berichte vom 24sten September) 2) was man hier nicht vom Konige von Preußen und seinem

<sup>1)</sup> Bericht vom 28ften September, Rufland, Band 66.

<sup>2)</sup> Schweben, Banb 92.

Feldzuge sagte. Alles zerreißt sich gegen ihn, man möchte ihn fast vernichtet sehen. Daß er Englands Verbündeter ist, erhöht seine Schuld, und man triumphirt im voraus, daß sich Rußland wider ihn erklären werde.

Nachdem man in England die Nachricht von Friedrichs letten Beschluffen erhalten hatte, schreibt Lord Holderneß ben 10ten September an Lord Stor= mont '): die Politik des wiener Hofes ging bahin, den Konig von Preußen zu zwingen, sich burch die Waffen Recht zu verschaffen. — Moge der Konig von Polen durch ein angemeffenes Benehmen gegen Preußen, übele Folgen vermeiden. Welche Unannehm= lichkeiten aber auch für ihn entstehen mogen, sie sind allein dem unzeitigen Stolze bes wiener Hofes zum= schreiben. Waren deffen Absichten in ber That friedlich gewesen, so sieht der Konig von England keinen Grund, warum man dies nicht aussprechen wollte? Er kann nicht begreifen, wie die Ehre eines Herrschers dadurch gemindert werde, daß man dies bemjenigen gesteht, welcher babei hauptsächlich betheiligt ist, und dessen Absichten, wie man vorgiebt, der alleinige Grund der ofterreichischen Rustungen sind. Wenn sie der Welt aufreden wollen, sie sammeln nur deshalb Heere an den preußischen Granzen, und in Folge seiner Borbe-

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 9. Rustand, Band 65.

1756. Schlacht bei Lowosig. Rußland, Frankreich. 403

reitungen, warum zogern sie, dem Konige die Genug= thuung zu geben, welche zu erwarten er so berechtigt ist?

Englands Vertrag mit Preußen bezweckte lediglich den Frieden.). Nichts aber konnte den erheuchelten Urgwohn (affected suspicion) des wiener Hofes bezruhigen, oder seine Begierde hemmen, das Abgetretene mit Gewalt wieder zu gewinnen. Daher seine Bezwaffnung, der Vertrag von Versailles, die unverdauzten (undigested) Rathschläge von Kaunitz u. s. w. So hat die Nothwendigkeit den König von Preußen gezwungen, für seine Sicherheit zu sorgen: er greift nicht an, er vertheidigt sich.

Unterdessen hatte Friedrich II Dresden besetz, den ersten Oktober die Schlacht bei Lowositz gewonnen und den 15ten Oktober das sächsische Heer zur überzgabe gezwungen. Die Königinn von Polen schickte deshalb einen ihrer Kammerherrn nach Petersburg, um sich über die ihr persönlich widerfahrne Behandzlung zu beschweren<sup>2</sup>), und Mitleiden wie Zorn der Kaiserinn hervorzurusen. Im russischen Staatsrathe ward (in ähnlicher Ubsicht) erzählt: wenn Kußland ihm den Krieg erkläre, wolle Friedrich mit aller Macht dahin ziehen und Iwan III auf den Thron setzen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> holberneß an Stormont; Sachsen, Banb 66.

<sup>2)</sup> Williams Bericht vom 9ten Oktober. Rugland, Band 66.

<sup>3)</sup> Bericht vom 30sten Oktober. Ebendaselbst.

Als die Kaiserinn dies horte, sagte sie: an dem Tage wo sich jener Plan offenbart, lasse ich Iwan den Kopf abschlagen.

Im Widerspruche mit diesem allem steht folgende Nachricht vom 9ten Oktober!): Am 26sten vorigen Monats (neuen Styls) ging der französische Gesandte in Warschau Herr Durand zu dem ersten polnischen Minister und erklärte ihm: der König von Frankreich sen außerordentlich erstaunt über die verbreitete Nach=richt daß ein russisches Heer, durch Polen hindurch, den Österreichern zu Hülfe ziehen werde. Er fordere daß die Republik sich solch einem Marsche in jeder Weise widerseten werde. — Die Russen sind sehr verwundert über diese Erklärung; doch giebt es eine große Partei am petersburger Hose, welche eine Geslegenheit, oder einen Vorwand herbeiwünscht, dem Kriege zu entgehen.

Vielleicht standen hiemit die Hoffnungen in Versbindung, welche die preußischen Minister gegen Mitzchell außerten<sup>2</sup>): es werde nie zu vollem Bruche mit Frankreich kommen. Es könne zwischen Frankreich und Österreich zu keinem herzlichen Verhältniß kommen. — Aber freilich, geschichtliche und politische Besch

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 21. Petereburger Briefwechset.

<sup>2)</sup> Mitchell an Newcastle, ben 4ten November. Mitchell papers Vol. 28.

trachtungen und Erfahrungen solcher Urt verloren alles Gewicht vor den Launen und dem Einflusse einer Beischlaferinn. Der preußische Befandte, Baron Kniphausen (erzählt Balory) 1) war der einzige, welther auf Befehl seines herrn die Pompadour nicht fah, mahrend die Raiserinn Koniginn ihr die schmei= chelhaftesten Briefe schrieb. - Ferner ergablt Mit= - chell 2): im Jahre 1754 (so hore ich) ward dem Konige von Preußen der Untrag gemacht, er moge bas Fürstenthum Neufchatel auf Lebenszeit mit allen Gin= nahmen, der Pompadour überlaffen. Sie solle in den Fürstenstand erhoben, der Konig aber mit einer Gelbsumme entschädigt werben. Er wies den Untrag mit Berachtung zurud, was vielleicht ein Grund ih= res Haffes wider ihn ift.

Nach der Schlacht bei Lowositz klagte der österreischische Gesandte in Petersburg laut über die Langssamkeit der russischen Hülfsmaaßregeln. Deshalb erzürnt, sagte Bestuchef zu Williams: Unstatt die russischen Minister zu tadeln, weil die Mannschaft nicht bereit sep, sollten die österreichischen Minister bes

<sup>1)</sup> Valory I, 320.

<sup>2)</sup> Mitchells Schreiben vom 20sten Oktober 1757. Band 64.

<sup>3)</sup> Berichte vom 19ten und 20sten Oktober. Mitchell papers Vol. 21.

denken daß es in meiner Macht steht, sie zu dem Gesständnisse zu bringen: es sen allein ihr Fehler, daß nicht schon vor zwei Monaten 40000 Russen nach Sachsen zogen.

Mis ich dies horte, wunschte ich gar fehr daß ber Großkanzler sich naher erklare, welches er auch that. Im vergangenen Monat Junius, fagte er, benach: richtigte der fachfische Gesandte den hiefigen pof: man fen vollkommen überzeugt daß der Konig von Preufen den Plan habe, in das Rucfürstenthum einguruden, weshalb Sachsen die 12000 Mann zur Sulfe verlange, welche Rußland im Fall eines Angriffs vertragemäßig zu stellen verpflichtet sen. Nach Empfang dieser Nachrichten und Forderungen, ward eine Raths: versammlung gehalten und beschloffen: nicht allein so: gleich 12000 Mann abzuschicken, sondern 40000 anzubieten, fofern man nur fur alle Lebensmittel und Quartier finden konne. Diefe Beschluffe maren be= reits von der Raiserinn unterzeichnet, und Graf Gterhazi (bem man sie mittheilte) ward zur Berathung Aber er widersette sich bem Absenden eines Heeres nach Sachsen, und der Vicekanzler (Moron: zow) unterstütte biefen Wiberspruch so wirkfam, daß der Plan zur Seite gelegt warb.

Aus dieser merkwürdigen Erzählung geht zur Besstätigung meiner oben ausgesprochenen Behauptungen hervor:

Erstens, Rußland war so feindlich gegen Preußen gesinnt, daß es auf die bloße Möglichkeit eines kunfztigen Angriffs von Seiten des Königs, schon ein grosses Hes Heer nach Sachsen senden wollte.

Iweitens, Desterreichs Kriegslust ward nothwenbig durch diese Gewisheit erhöht: und wenn es sich
dem Unmarsche der Russen widersetze, oder vielmehr
der übereilten Erklärung, daß sie ausziehen wollten,
so geschah dies höchst wahrscheinlich, weil ihre eigenen
Kriegsvorbereitungen noch nicht weit genug vorgerückt
waren, und Friedrich auf der Stelle den Krieg mit Erfolg
begonnen hätte. Bor Allem aber wollten sie, klugerweise, den Schein des Angriffs von sich abwenden.

Williams fahrt fort in seinem Berichte: Uprapins Abreise ist nochmals aufgeschoben, und der Großkanzler gestand mir frei heraus, daß er diese Zögerung herzbeigeführt habe und fortfahren wolle, seinen Freunden zu dienen. Ist doch Aprapin selbst vermocht worden, seiner Abreise alle nur möglichen Hindernisse in den Weg zu legen. Sie ist noch nicht festgesetzt, auch spricht man in diesem Augenblicke nur wenig davon.

Wenn Friedrich II (im Fall er mit Sachsen Frieden schlösse) der Königin von Polen einige besondere Höstlichkeiten erzeigte und sich einigermaßen darüber entschuldigte, was die Noth ihn zu thun zwang,
so würde dies hier eine gute Wirkung haben.

Der Konig von Preußen kann sich barauf verlasz

fen 1), daß der Großkanzler keinen Pfennig erhalten soll, bevor er wesentliche Dienste geleistet hat. Der Großfürst und die Großfürstinn sind für Preußen gestimmt und klagen über die Ranke der allmächtigen Schumalofs fur Frankreich. Den 9ten November schrieb mir die Großfürstinn2): Ich erhielt heute eine Botschaft ber Schumalofs, es sen ihnen sehr leid zu horen, daß das neue Bundniß zwischen Rugland und Frankreich dem Großfürsten und mir mißfalle. Sie nennen es ihr Spftem und meinen, es fen ein gutes. Gie erbieten sich, mir ganz anzugehoren, mich auf den besten Fuß mit der Kaiserinn zu setzen, und mir während dem Leben derfelben Alles zu verschaffen, was mir irgend angenehm senn konne. Hiefur soll ich ihnen meinen kunftigen Schut versprechen, und ihr politisches System annehmen und vertheidigen. — Ich antwortete: in so weit als ich mich mit Politik befaßte, mißbilligte ich durchaus ihr neues Spftem. Immerdar mare ich fur ein englisches, und gegen ein franzosisches Bundniß gewesen; — obgleich meine Meinung in diesen Dingen kein großes Gewicht habe. Doch wollte ich aufrichtig gegen sie sepn und ihnen deshalb versichern: daß der Großfürst nicht allein dies System niemals annehmen, sondern auch, sobald es

<sup>1)</sup> Bericht vom 11ten November. Ebenbaselbst.

<sup>2)</sup> Bericht vom 9ten November. Rußland, Band 66.

1756. Rugtand. Poten. Katharina. 409

in seiner Macht stehe, die Urheber desselben streng be= strafen werde.

Man tadelt Sie (namlich Williams, fahrt Ka= tharina fort) wegen Ihrer Parteilichkeit für den Ko= nig von Preußen: ich aber tadele Sie deshalb nicht; denn wir denken jett, und ich hoffe auch immerdar in der Zukunft, übereinstimmend.

Als der Großfürst im Rathe gegen den Verein mit Frankreich und den Beitritt zum versailler Verztrage sprechen wollte 1), sagte die Kaiserinn mit einiger Warme: was man gethan hat, geschah auf meinen Besehl, und ich will nicht, daß man darüber disputire.

— Worauf der Großfürst antwortete: dann bleibe ihm Nichts übrig als zu schweigen und zu gehorchen.

## Einunddreißigster Abschnitt.

Durch seinen raschen Angriff hatte Friedrich Sach= sen gewonnen, das sächsische Heer zu Gefangenen ge= macht und die Österreicher bei Lowositz besiegt. Doch konnte er sich in Bohmen nicht halten, und die Noth des Krieges zeigte sich, trot aller Vorsicht, auch in

18

U.

<sup>1)</sup> Bericht vom 25ften December. Ebenbafelbft.

der dem Könige gefolgt war) den Aten November aus Sedlig!): das preußische Lager ist kein Vergnüsgungsort. Hier wohnen weder Bequemlichkeit, noch Aufwand; Sie sind mit Allem wohl versorgt, wenn Sie Alles mitbringen. Ich muß meine Vorkehrunsgen erhöhen, oder Noth leiden. Iwar esse ich an des Königs Tafel, aber meine Leute sehen aus wie Gespenster.

Die Aussichten fürs nachste Jahr waren aber noch weit dunkeler, und England that keineswegs so viel, als man erwartete. Deshalb fürchtete selbst Holdersneß: Friedrich werde über die inneren Bewegungen und die Parteien in England ängstlich werden. Sagen Sie ihm (schreibt Holderneß den Iten November an Mitchell)<sup>2</sup>) was Sie hier gesehen und was Sie von den Sitten und Einwohnern dieses Landes kennen. Lassen Sie ihn aber nicht in Sorge gerathen ob unsserer wilden übereilten Handlungsweise. Wir hadern (squabble) nicht über Maaßregeln, sondern über Mensschen; und unser Bund mit ihm wird und muß von jeder Seite her aufrecht erhalten werden.

Dennoch sagte Friedrich zu Mitchell3): Outre la

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 28.

<sup>2)</sup> Ebentafelbft, Banb 29.

<sup>3)</sup> Schreiben pom 9ten December. Chenbafelbft, Band 28.

crise générale de l'Europe, il s'agit de l'existence de ma maison. J'ai raison d'être un peu inquiet de n'avoir point de réponse de l'Angleterre. J'ai sur moi l'Autriche, la France et peut-être la Russie, — et l'Angleterre ne se remue point. — Wollte die Kaiserinn von Rußland (fügte der König hinzu) sterben, oder tuhig bleiben, so fürchte ich Nichts von meinen Feinden. — Nach der Rückfehr seines Gesandten von Paris ward er jedoch unruhiger ), und was auch Mitchell zur Entschuldigung der Zögerungen Englands vorbrachte, es machte keinen Eindruck.

Deshath schrieb Friedrich II an Mitchell 2): Je suis très faché, mon cher Monsieur Mitchell, d'apprendre la division qui s'est mise dans votre gouvernement d'Angleterre. Mon Dieu, il me semble que dans le moment présent, tout homme bien intentionné pour les intérêts de sa nation et pour ceux de l'Europe, devrait quitter tout intérêt personnel, pour ne songer qu'à un intérêt devant lequel tous les autres devraient se taire, celui du soutien de la cause protestante et de la liberté de l'Europe.

<sup>1)</sup> Schreiben vom 9ten December. Gbenbafelbft, Band 3.

<sup>2)</sup> Eigenhandig, um diese Zeit, doch ohne Datum. Mitchell papers Vol. 40.

J'avoue que je n'ai appris qu'avec la plus vive douleur la mésintelligence de vôtre gouvernement. Se peut il que tant de gens, qui cependant pensent bien pour l'interêt de leur pâtrie, veuillent donn'er gain de cause aux ennemis éternels de leur gouvernement par des divisions intestines? Comment le Roi d'Angleterre et la nation peuvent ils prendre de bonnes mesures vis à vis de leurs ennemis? Je trouve chez la nation même des personnes qui quoique ennemies des Français, leurs rendent les plus grands services en empéchant l'état de prendre à tems des mesures contre les entreprises de nos ennemis communs.

Pour Dieu, que l'amour de la pâtrie se réveille chez Vos concitoyens et que l'on envisage les objets en grand, et non pas par le microscope du bien personnel. Pour moi, je ne pense dans le moment present qu'à l'Europe, et je n'ai vis à vis de moi que le Duumvirat dangereux aux libertes de l'Angleterre, comme à celles de l'Allemagne, surtout à la cause protestante. Je vois que l'hiver approche, et en même tems ce moment de trève, que l'intempérie de l'air met à la fureur des hommes. Je crois qu'on ne doit pas laisser échapper ce moment précieux de prendre de tous cotés les mesures convenables sur terre et sur mer, pour

résister aux puissants efforts, que feront les maisons d'Autriche et de Bourbon contre nous.

J'ai bien de choses à vous proposèr, que je suspends avant de voir que Votre orage intérieur se soit calmé. Je suis peut-être comme l'abbé St. Pierre, qui révait pour le bonheur de l'Europe, mais je ne sais à qui proposer mes rêves. C'est un préalable que de voir rétabli le calme à Londres et je pense que les honnêtes gens y travailleront. Qu'on se dispute sur des avantages personnels, quand on n'a rien de mieux à faire, à la bonne heure; mais à present, mon cher Monsieur Mitchell, où il s'agit si l'on conservera la liberté de disputer pour des charges, il me semble que tous les partis se doivent réunir contre l'ennemi commun, et laisser les disputes de misère à des tems plus commodes et plus oiseux pour de pareils débats.

Je vous parle en citoyen d'Europe, qui a fort à coeur le bien de ses alliés et l'indépendance de sa pâtrie, qui hait la tyrannie de quel côté qu'elle vienne, et qui ne veut que le bien de l'Europe. Je souhaiterais que tous vos compatriotes fussent aussi sensés que Vous, et qu'ils fussent aussi bon citoyens, et nous viendrions ensemble à bout de toutes les conspirations que les esprits am-

bitieux pourraient former contre la tranquillité de l'Europe. Adieu, mon cher Mitchell!

Zum Troste schrieb Holderneß an Mitchell '): die Umrisse unserer großen Plane stehen sest. Alle Stände und Parteien sind von dem Nußen, ja von der Nothzwendigkeit überzeugt, an der engsten Berbindung mit dem Könige von Preußen festzuhalten, welcher jest der Abgott (Idol) des Bolkes geworden ist.

Mit gleichem Lobe spricht Mitchell in seinen Bes
richten vom Könige<sup>2</sup>). Er ist (heißt es z. B. in
einem Schreiben vom 25ten December) ungemein thäs
tig die Höfe zu gewinnen und insbesondere die Türken
gegen Rußland in Bewegung zu setzen. Sein Ges
sandter in Constantinopel hat Anweisungen auf 60000
Pfund in Händen. General Branicki, Brühls Feind,
widersetzt sich dem Marsche der Russen durch Polen.
— Die russischen Minister wollen nicht zugestehen,
daß sie Geld nehmen<sup>3</sup>), und suchen deshalb dies uns
ter allerhand Borwänden zu verdecken. Ich habe dem
Könige von Preußen einen Theil des Berichtes von
Williams mitgetheilt. Er ist nie entmuthigt, und
meint wir sollten nicht verzwelseln. Den plößlichen

<sup>1)</sup> Schreiben vom 7ten December 1756. Mitchell papers Vol. 29.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. S.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 26sten December. Ebenbaselbft.

Wechsel im russischen Ministerium schreibt er ofterz reichischem Gelde zu. So bald dies durchgebracht sen, musse man den alten Angriff wiederholen.

Der König von Preußen (heißt es an einer ansbern Stelle) ') ist misvergnügt über das Ungenügende der englischen Untworten und Maaßregeln. Wenn ich bedenke, was für ihn auf dem Spiele steht, und die Gefahren denen er ausgesetzt ift, so bewundere ich seine Gedutd, Gemüthsruhe und Großherzigkelt. Er sagte mir: wenn des Königs von England Heer zur Vertheidigung Deutschlands gebildet ist und Magazine gefüllt sind, bin ich in keiner Sorge wegen des übrizgen. Sie werden sehen, daß Rußland und Frankreich seine Sprache andert, sobald sie wissen, zwischen Engsland und mir sen ein Uebereinkommen getroffen.

Hiebei kam es zur Sprache: wer das englisch= beutsche Heer in Niedersachsen anführen solle<sup>2</sup>)? Friebrich II sagte in dieser Beziehung zu Mitchell: der Prinz Ferdinand von Braunschweig ist ein sehr guter und tapferer Officier, doch muß ich ganz frei zu Ihnen sprechen. Ich glaube nicht daß er solch einem Oberbefehle gewachsen ist: ihm fehlt ein entzscheidender Geist<sup>3</sup>). Wäre der Prinz von Preußen nicht

<sup>1)</sup> Schreiben vom 29ften December. Gbendaselbft.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 13ten December. Gbenb.

<sup>3)</sup> Il n'a pas l'esprit décisif.

mein Bruder, so wurde ich wagen ihn zu empfehlen und für ihn einzustehen. Er hat viel gesehen, sich mit unserem Fache große Mühe gegeben, und ich halte ihn in aller Weise für jene, ja selbst für eine größere Stelle geeignet. Ich will daß der König von England in der Wahl seines Feldherrn völlig frei sep, meine jedoch, daß Prinz Ludwig von Braunschweig der Tauglichste ist, das Heer zu besehligen. Ich würde ihn den beiden vorziehen, von welchen wir sprachen.

Der Prinz von Preußen (hatte Mitchell schon früher berichtet) ist ein vortrefflicher Officier, mach= sam, vorsichtig, thatig. Er besitzt jede Eigenschaft, welche zur Führung eines Heeres erforderlich ist.

Alle diese Reden und Überlegungen führten jedoch nicht sonderlich vorwärts, weshalb Mitchell den 2ten Januar 1757 an Holderneß schreibt?): der König von Preußen sagte mir, er fürchte, von seinen Verzbündeten sep kein Beistand zu erwarten; er sep entsschlossen, selbst so viel zu thun als möglich. — Ich darf Euer Herrlichkeit nicht verhehlen, daß die sehr langen Zögerungen im Gemüthe des Königs (wie ich fürchte) solch ein Mißtrauen erzeugt haben, daß es nur vertilgt werden kann durch die herzlichsten und kräftigsten Beschlüsse, welche unmittelbar zur Ausfüh:

<sup>1)</sup> Bericht vom 20sten November. Ebenbaselbst.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 3.

1757. Friedrich über England. Heer in Niedersachsen. 417

rung gebracht werden. Geschieht dies nicht, so brauche ich Euer Herrlichkeit keineswegs zu sagen, was die Selbsterhaltung dem Könige an die Hand geben muß.
— Er macht die größten Unstrengungen und spannt jeden Nerv an 1). Sein Heer wird sich in nächstem Feldzuge (mit Einschluß der Mannschaft in Preußen) auf 168,000 Mann belausen.

Der König (fährt Mitchell den 15ten Januar fort)<sup>2</sup>) verließ letzten Mittwoch Berlin nach kurzem Aufenthalte, in so guter Gesundheit und mit solchem Muthe (spirits), als ich ihn jemals sah. Obgleich er so außerordentlich viel thut, scheint er doch nie bes schäftigt (busy).

Doch schlte es dem mannhaften Könige schon das mals nicht an schweren Sorgen, so z. B. über die Furchtsamkeit des hannöverschen Ministeriums, welches ihn preisgeben und eine Neutralität für Hannover auswirken wolle. Dies (schrieb er) würde eine schwarze und unwürdige Verschwörung seyn 3), um mich der Wuth meiner Feinde preis zu geben, welche ich größtentheils über mich herbeigezogen habe, weil ich mich mit England verband, um die Ruhe Hannovers zu sichern.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, Bericht vom 8ten Januar 1757.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst.

<sup>3)</sup> Cbendaselbst Band 40. Schreiben vom 9ten Februar.

Balb barauf, ben 17ten Februar, schrieb er eisgenhändig an Mitchell'): Le Roi d'Angleterre a connu le piège qui lui tendaient les Autrichiens, et il a généreusement resusé la neutralité trompeuse qu'ils lui ont offert. Je ne crains à présent que l'on ne tarde trop d'assembler cette armée d'observation qui à mon avis ne peut être portée trop vite à Lippstadt. Ensin la crise des affaires est terrible, mais je ne desespère de rien, et pourvu que les Hannovriens passent la mer à tems, nous viendrons à notre honneur à bout de nos ennemis.

In einem anderen Schreiben Friedrichs an Mitzchell heißt es<sup>2</sup>): Comme on m'a communiqué une pièce assez singulière, et dont on n'a guère d'éxemples, par sa grossiereté en expressions, et par les noires calomnies qui y sont comprises, je n'ai hésité cependant de vous en faire part, ne sut ce que pour la rareté du fait et pour vous prouver jusqu'où la ferocité des Ministres de la Russie peut aller, et combien de mensonges et de calomnies les cours Antnichiennes et Saxonnes leur a fait impudemment accroire.

<sup>1)</sup> Ebenbafetbft.

<sup>2)</sup> Vom 22sten Februar, aus Dresben (nicht eigenhan= big). Ebendafelbst.

übereinstimmend hiemit schreibt Mitchell (mit Bezug auf die Berichte von Williams) '): alle Lügen und Verleumdungen, welche die Höfe von Wien, Dresden und Warschau mit jeder Post über den Köznig von Preußen nach Petersburg senden, haben eine Art von Wuth wider ihn erzeugt. Was man anderwärts verlachen würde, wird daselbst ohne alle Prüzfung geglaubt. Der petersburger Hof ist schwach und verderbt.

Mit dem Unfange des Jahres 1757 kam Sta= nistaus Poniatowski als polnischer Bevollmäch= tigter nach Petersburg, obgleich Österreich und Frank= reich seiner Ubsendung widersprachen<sup>2</sup>). Uber er war schon ernannt, und seine mächtige Familie erklärte laut: sein Charakter sen unverdächtig, und sie wollten für seine Treue bürgen. Niemand, schreibt Williams, steht auf einem bessern Fuße mit Bestuchef als er; aus Gründen, welche ich dem Könige erzählen werde, wenn ich mich ihm persönlich zu Füßen werfe. — Diese nur mündlich vorzutragenden Gründe bezogen sich ohne Zweisel auf das Verhältniß Poniatowskis zur Großfürstinn. Sie verabscheut (sagt Williams)

<sup>1)</sup> Berichte vom 15ten und Wften Januar und 8ten Februar. Mitchell papers Vol. 3.

<sup>2)</sup> Berichte vom 25sten December 1756, 4ten Januar und 22sten Marz 1757. Rußland, Band 66, 67.

die Franzosen, und noch mehr thut dies der Großfürst. Zwischen diesem und dem Könige von Preußen hatte Williams einen nühlichen Briefwechsel eingeleitet.

General Aprarin (heißt es in einem anderen Berichte) ist der Großfürstinn ganz zugethan, oder giebt dies wenigstens vor ). Er ist kein Soldat und hat eine geringe Meinung von dem Heere welches er anführt. Man glaubt deshalb, daß er nicht wünscht den Preußen im Felde zu begegnen. Aprarin ist außerdem sehr ausschweisend (extravagant) und sehr dürfzig, ungeachtet der großen Geschenke, welche ihm die Kaiserinn macht. Aus diesem Grunde glaubt der König von Preußen, man solle ihm eine Summe Geldes schicken, damit er den Marsch des Heeres verzögere, wozu ein Oberfeldherr leicht Borwände sinde. Man müßte sich der Großfürstinn hiebei bedienen, wenn sie die Sache unternehmen will.

Apraxin hat einen Abjutanten nach Petersburg geschickt, um ihm zwölf vollständige Anzüge aus seiner Kleiderkammer zu holen<sup>2</sup>). Hienach scheint es, als wolle er seinen Sommerfeldzug unter den Damen von

<sup>1)</sup> Bericht vom 8ten Januar 1757. Mitchell papers Vol. 3.

<sup>2)</sup> Bericht Williams vom 22sten Marz. Mitchell papers Vol. 21.

Riga machen. Denn obgleich er einer der dicksten und plumpsten (clumsy) Menschen ist, die ich jemals sah, ist er doch hinsichtlich der Kleidung ein so großer Geck, wie Graf Brühl.

## Zweiunddreißigster Abschnitt.

Die Besetung Sachsens zog bekanntlich dem Ronige viele Vorwürfe zu: andererseits brachte sie ihm aber auch große Vortheile; ja sie war, wie gesagt, zu seiner Erhaltung und zur Kriegführung schlechterdings nothwendig. Über das Benehmen der Preußen in Sachsen und die Behandlung des Landes schreibt Mitchell den 26sten Februar 1757 1):

Allerdings ist daselbst unvermeidliche Noth, aber der König halt die strengste Mannszucht, die Soldaten erhalten punktlich ihre Löhnung und sie bezahlen Alles was sie verbrauchen (consume). Die Sachssen behaupten: von 20000 Österreichern würden sie mehr gelitten haben; ja einige gehen noch weiter und meinen, das Land werde sich durch das vom preußischen Heere ausgegebene Geld bereichern.

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 3.

Es ist teine neue Steuer aufgelegt worben: sie bezahlen blos bem Konige von Preußen, was fie fonft bem Konige von Polen bezahlten, und jener hat zur Erleichterung des unglucklichen Bolkes mehre Steuer fate bei der Accise und ben Bollen verringert. Das Werben ber Mannschaft ist allerdings eine Last, aber man hat die Stande dabei zugezogen und es in möglichst milder Weise zu Stande gebracht; auch muß man es als ein den Krieg nothwendig begleitendes Übel betrachten. Die größte Klage ward erhoben über das Einstellen aller Zahlungen für die burgerliche Ver: waltung. Dies ward aber daburch herbeigeführt, daß Graf Brühl alles baare Geld aus den öffentlichen Kassen hinwegnahm, nachdem er alle Rechnungen in solche Verwirrung gebracht, daß es schwer, ja vielleicht unmöglich senn wird, sie abzuschließen. Konig von Preußen halt sich nun nicht für verpflich tet, mit seinem Gelbe die sachsischen Schulden zu bezahlen, und noch weniger die Räubereien und Plunderungen bes Grafen Bruhl wieder gut zu machen.

Frau von Dgilvie'), die Oberhofmeisterinn der Königinn von Polen, hat, unter dem Borwande Blutwürste aus Prag zu bekommen, einen Briefwechs sel geführt, welchem die hungrige Neugier der schwarzen Husaren ein Ende gemacht hat.

<sup>1)</sup> Ebenbaselbst, Bericht vom 27sten Marg.

Selbst in Berlin zeigte sich von Neuem eine französische Partei und man sprach von England als dem treulosesten Verbündeten ), welcher zuerst den König von Preußen in den Krieg hineingezogen habe und ihn nun den drei Großmächten Europas gegenüber allein lasse. — Seit den einstimmigen Beschlüffen des Parlaments änderte sich diese Stimmung, und der König dankt Herrn Pitt für seine Rede vom 18ten Februar.

Den 31sten Marz 1757 schreibt Pitt an Mitschell<sup>2</sup>): Des Königs unendliche Herablassung und danksbare Güte gegen mich, fühle ich wie ich soll, und kann deshalb nur sehr ungenügend die Gesinnungen des Dankes, der Verehrung und des Eisers für einen Fürsten aussprechen, welcher dasteht als das unerschütterte Bollwerk Europas wider die mächtigste und boshafteste Verbindung, die jemals der Menschen Unsabhängigkeit bedrohte.

Unterdessen hatte Friedrich alle Vorbereitungen zu dem neuen Feldzuge getroffen, und Mitchell schreibt dar- über am 7ten April: Die preußischen Springsedern sind so geschickt und genau gestellt, daß sie alle zu gleicher Zeit spielen können. Ein anderer großer Vortheil besteht darin<sup>3</sup>), daß der König Alles selbst be-

<sup>1)</sup> Bericht vom 5ten Marz.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 30.

<sup>3)</sup> Mitchell papers Vol. 28.

lebt und befehligt, und eine größere Wahrscheinlichkeit für punttliche Befolgung seiner Borschriften vorhanden ift, als vielleicht je einem Felbheren zu Gebote ftanb. Die Muhe, welche fich ber Konig in diesem Winter mahrend seiner Mußestunden gegeben hat, die Feld= guge von Turenne, Gugen und Marlborough gu ftus biren (welche er fur Meister in der Kriegskunst halt) giebt mir die Sicherheit, sein Plan sen nach reiflicher Uberlegung entworfen. Niemand kennt feine Geheim= niffe; er führt aus, bevor man erfahrt, bag er beschlossen hat 1). Noch Eins muß ich ermahnen, bas mir großes Bertrauen zum Konige giebt. Ich habe namlich mit Bewunderung die Standhaftigkeit und Festigkeit bes Beistes gesehen, mit welcher er unan= genehme Nachrichten empfangt und die größten Unfalle ertragt. Er ift nie außer Faffung ober entmuthigt, fondern benkt fogleich an Gegenmittel. Sein heer halt sich für unüberwindlich, so lange er es anführt.

Den 4ten Mai, zwei Tage vor der Schlacht bei Prag, schreibt. Mitchell<sup>2</sup>): ich aß mit dem Konnige, er war sehr muthig und heiter. Vor ein oder zwei Tagen sagte er mir: die Schlacht bei Pharsalus zwischen dem Hause Österreich und Brandenburg musse geschlagen werden. Er erinnerte mich daran, daß er

<sup>1)</sup> Bericht vom 17ten Mai. Ebenb. Banb 3.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft, Band 64.

öfter behauptet: Brown sen nicht der Mann, wofür man ihn halte; jett sen es offenbar.

Schon den 6ten Mai, am Tage der Schlacht von Prag, schreibt Mitchell ): das ganze Heer ist in Thranen, über den Verlust des Marschalls Schwerin. Er war einer der größten Officiere, welche dies oder vielleicht irgend ein Land hervorgebracht hat, und zugleich einer der besten Menschen.

Ich hatte die Ehre (fährt Mitchell den 10ten Mai fort)<sup>2</sup>) dem Könige Glück zu wünschen. Er war voller Muth, zugleich aber gemäßigt in der Mitte seiner großen Erfolge. Er sagte: sein Bruder Heinzich habe sich auf dem rechten Flügel außerordentlich wohl genommen; ihm danke man den dortigen Sieg. Eben so habe Prinz Ferdinand von Braunschweig sich auf dem linken Flügel gezeigt und die Osterreicher in die Flanke genommen, während sie mit dem preußisschen rechten Flügel im Gesechte gewesen wären<sup>3</sup>). Auch der Prinz von Würtemberg habe sich ausgezeichnet, und Prinz Franz von Braunschweig, welcher ein grosser Officier werden würde. Im Gespräche gab der König dem Prinzen Karl von Lothringen als General den Vorzug vor Herrn von Brown. Bei Friedberg

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 3.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 64.

<sup>3)</sup> While they were engaged at our right.

habe der Prinz übel gethan (did ill), aber bei Sorr seine Unordnung bewundernswürdig gewesen, jedoch nicht befolgt worden. Prinz Karl billigte die Maaß= regeln nicht, welche Brown bei Prag traf. Jener sagte: man werde in die Flanke genommen werden, was auch geschah.

In einem anderen Berichte vom 11ten Mai wies derholt Mitchell das Lob der Mäßigung des Königs!). Ich würde, sagte dieser, den Prinzen Heinrich noch mehr erheben, wenn es nicht mein Bruder wäre. Auch vom Generallieutenant von Ziethen sprach man allgemein mit großem Lobe.

Die Zahl der bei Prag Verwundeten ist auf beis den Seiten sehr groß?). Als es bald nach der Schlacht an Wundarzten und Wagen sehlte, ließ der König von Preußen die Behörden in Prag auffordern, beides für die österreichischen Verwundeten zu senden, was man indessen abschlug. So blieben sie einige Tage auf dem Schlachtfelde, wurden aber dann auf diese Seite des Flusses gebracht und in derselben Art wie die preußischen Verwundeten behandelt.

Nach Empfang ber Berichte über bie Prager

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 3.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst. Bericht vom 18ten Mai.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich, weil in Prag selbst alle Wundarzte mit den Verwundeten übermäßig beschäftigt waren.

Schlacht, schreibt Holberneß 1); die Bewunderung, welche wir bereits für den König hegten, ist auf den höchsten Grad gestiegen. Männer, Weiber und Kin= der singen sein Lob, die ausschweifendsten Freuden= bezeugungen sieht man in den Straßen u. s. w.

Bloße Bewunderung half dem König aber nicht aus seinen Bedrängnissen. Deshalb sagte er zu Mitzchell: Ich sehe, ich habe von England Nichts zu hoffen 2). Die Engländer sind nicht mehr dasselbe Volk. Euer Mangel an Einigkeit und Beharrlichkeit hat eure natürlichen Kräfte zerstreut, und wenn dasselbe Benehmen fortdauert, wird England seine Bedeuzung in Europa verlieren.

Sechs Tage nach diesen Außerungen, den 18ten Junius, ging die Schlacht bei Kollin verloren. Den Morgen nach der Schlacht (schreibt Mitchell) 3) zog sich das preußische Heer in vollkommen guter Ordenung mit Gepäck und Geschütz nach Nimburg. Man ließ nur einige wenige Kanonen zurück, deren Wagen im Gesechte Schaden gelitten hatten. Nach der einzstimmigen Meinung aller Ofsiciere die ich gesprochen, ware der Sieg gewiß gewesen, wenn die Reiterei ihre

<sup>1)</sup> Den 30sten Mai. Mitchell papers Vol. 29.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 12ten Junius. Mitchell papers Vol. 3.

<sup>3)</sup> Bericht vom 28ften Junius. Ebenbafelbft.

Schuldigkeit gethan, ober man nur zehn Bataillone Fußvolk mehr gehabt hatte.

In einem zweiten Schreiben von demselben Tage heißt es!): die Ursachen der Niederlage waren: der Wunsch des Königs schleunige Hutse nach Nieder= sachsen zu senden, sein stürmisches Temperament (his impetuosity of temper), und vor Allem die Verach= tung welche er gegen den Feind hegte. Er hatte mehr Fußvolk mit sich nehmen können, und es war keine Nothwendigkeit vorhanden, die Osterreicher in dieser Stellung anzugreisen.

Den 29sten Junius fährt Mitchell fort?): Borgesstern kam der König von Preußen in Leitmerit an mit 14 Bataillonen; so daß wir hier ein Heer haben von 50 Bataillonen und 75 Schwadronen, alle in vollkommen guter Ordnung und hohen Muthes. Us der König vor dem Lager entlang ritt, traten die Soldaten aus ihren Zelten hervor und riefen: geben Sie uns nur eine Gelegenheit und wir wollen rächen was geschehen ist. — Ein österreichischer Officier sagte: wir haben den Sturm zurückgeschlagen, aber nicht die Schlacht gewonnen.

Der König trägt sein Ungluck groß, obgleich es das erste dieser Art ist, was ihm zustößt. Seit seis

<sup>1)</sup> Ebenbafelbft, Band 28.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft, Banb 3.

ner Unkunft hier, war er so gutig mir die ganze Schlacht zu beschreiben. Er sagte: die Stellung der Österreicher war in der That zu fest, doch glaube ich nicht daß sie fester war als die, aus welcher ich sie bei Prag vertrieb. Ich hatte zu wenig Fusvolk, und es waren nicht die feindlichen Soldaten, sondern das wohl gestellte Geschütz (an 250 Kanonen) was meine Leute zum Weichen brachte.

Der Ronig schreibt den Berluft ber Schlacht dem Eifer feiner Soloaten zu, welche ben Feind (gegen fei= nen Befehl) in der Fronte angriffen. Denn nach sei= ner Anordnung sollte allein der linke preußische Flugel den rechten der Ofterreicher in der Seite angreifen. Dies geschah mit großem Erfolge: man nahm einige Batterien, ruckte 200 Schritt darüber hinaus vor, gewann so die Seite der Feinde und brachte sie in große Verwirrung. Des Konigs Absicht mar: im Fall des Bedürfnisses Mannschaft von seinem rechten Flügel nach dem linken hinzuziehen, und wenn jener in der ihm angewiesenen Stellung blieb, wurde er den linken österreichischen Flügel in Achtung erhalten haben, so daß er nicht wirksam werden konnte. Allein die guten Wirkungen diefer Unordnung murden gang= lich vereitelt, durch den großen Eifer seiner Soldaten gegen das Centrum hin (towards the centre). diese namlich die Fortschritte des linken Flügels sahn, wurden sie begierig auch Theil an dem, für gewiß

gehaltenen Slege zu haben, und griffen zuerst ein Dorf an, welches ein wenig zur Linken des österreischischen Centrums lag. Sie nahmen es, wodurch aber der ganze prensische rechte Flügel ins Gesecht gezogen, und dem furchtbaren Feuer der mit Kartaschen gelasbenen Batterien ausgesetzt ward.

Die Hauptursache dieser Unfälle ') ist der große Erfolg, welchen der König von Preußen in acht ver= schiedenen Schlachten, und vor allem bei Prag über die Österreicher hatte. Dies brachte ihn zu der Mei= nung: er könne sie aus den vortheilhaftesten Stel= lungen verdrängen, und in der That müßte jemand mehr senn als ein Mensch, wenn er nach solch einer Reihe von Siegen, ganz ohne alle Anmaaßung blei= ben sollte.

Ich vernehme daß der König, an Unfalle nicht gewöhnt, nach der Schlacht ziemlich niedergeschlagen war. Teht hat er seinen Muth wieder gewonnen, und treibt seine Geschäfte wie gewöhnlich. Ich hatte gestern ein langes Gespräch mit ihm. Er spricht sehr vernünstig und kaltblutig über das unglückliche Ereigeniß. Er sieht in voller Ausdehnung was für ihn, sein Haus und ganz Europa daraus hervorgehen kann, aber er surchtet diese Folgen nicht und hat seine Par-

<sup>1)</sup> Anderer Bericht Mitchells von demselben Tage. Eben=

tei ergriffen. Eine zweite verlorne Schlacht (meint er) musse mit seinem Untergange enden; deshalb will er sich huten eine solche zu wagen, sie aber nicht scheuen, sobald sich eine gunstige Gelegenheit darbietet. Vor Allem kummert ihn die Zahl seiner Feinde und die Angriffe, mit welchen sie ihn in den verschiedenen Theilen seiner ausgedehnten Staaten bedrohen.

Der König sagte mir: ich will jest mit Ihnen sprechen, wie ein Privatmann. Sie wissen, ich habe einen solchen Widerwillen gegen alle Hulfsgelber, daß ich sie stellehnte. Ich dachte und denke noch jest, dies sen für mich eine zu geringe Stellung, um darauf zu fußen. Bei den großen Fortschritten meiner Feinde wünsche ich jedoch zu wissen: ob und auf welche Hulfe ich beim Verluste meiner Einkunfte rechenen könne? Noch habe ich gute Hoffnung, ohne alle Geldunterstüßung zu Stande zu kommen, und ich gebe Ihnen mein Wort, daß nur unbedingte und unwiderstehliche Nothwendigkeit mich dahin bringen wird, meinen Verbündeten zur Last zu fallen, und je freundlicher deren Gesinnungen sind, desto vorsichtiger werde ich seyn um sie nicht zu mißbrauchen.

Neun Monate lang (fügt Mitchell hinzu) hat man bei der inneren Uneinigkeit Englands, den Konig mit schönen Worten hingehalten. In der Lage in welcher er sich jetzt befindet, darf man keine Zeit verlieren: will England nicht versuchen ihn zu ret= ten, muß er sich retten, — so gut er kann.

## Dreiunddreißigster Abschnitt.

Zehn Tage nach der Schlacht bei Kollin, den 28sten Junius, starb Sophia Dorothea, die Mutter König Friedrichs. Über seinen so wahren als tiefen Schmerz, verbreitet sich Mitchell in mehreren Bezrichten.

Der König (schreibt er den 2ten Julius) 1) hat Niemand seit der Trauerpost gesehen, und ich höre, er sep tief betrübt. Gewiß ist sein Schmerz aufrichtig; denn nie hat irgend ein Mensch mehr Beweise seiner Pflicht und Liebe gegeben, als er bei jeder Gelegenheit seiner Mutter darlegte, und keine Mutter hat sich mehr als sie um alle ihr Kinder verdient gemacht.

Gestern (fährt Mitchell den 4ten Julius fort)<sup>2</sup>) ließ mich der König rufen. Es war das erste Mal

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 3.

<sup>2)</sup> Ebentas. Band 61. Bum ersten (?) Julius.

1757. Familienverhaltniffe Friedrichs II. 433

baß er seit jener Todesnachricht jemand sprach. Ich hatte die Ehre einige Stunden mit ihm in seinem Cabinet zu bleiben, und muß Euer Herrlichkeit geste= hen: ich war auß Tiefste bewegt zu sehen, wie er sich im Schmerze gehen ließ und den zärtlichsten, kind- lichen Gefühlen Raum gab, indem er sich der man= nigfaltigen Verpslichtungen erinnerte, welche er gegen seine Mutter habe, und mir wiederholte, wie sie litt, wie sie ihr Leiden ertrug, wie viel Gutes sie jeder= mann erzeigte, und wie es ihn troste daß er dazu beigetragen den letzen Theil ihres Lebens leicht und angenehm zu machen.

Es gefiel bem Ronige mir einen großen Theil ber Privatgeschichte seines Sauses zu erzählen und wie er erzogen worden. Er gestand hiebei daß er den Berluft einer geeigneten Erziehung fuble, und tabelte feinen Bater, boch mit großer Bieberfeit (candour) und Höflichkeit. Zugleich raumte er ein: in seiner Jugend fen er fehr étourdi gemefen und habe feines Baters Born verdient; nur sen dieser durch die Heftigkeit sei= nes Temperaments zu weit fortgeriffen worden. fagte mir: auf Bureben feiner Mutter und feiner Schwester von Baireuth, habe er eine eigenhanbige Er= flarung ausgestellt, er wolle niemals eine andere Person heirathen, als die Pringeffinn Emilia von England. Dies fen unrecht gewesen, und habe seinen Bater aufgebracht. Ich kann (fagte ber Konig) bies nur II. 19

Digitized by Google

mit meiner Jugend und meinem Mangel an Erfahrung entschuldigen. Unglücklicherweise ward jenes Bersprechen entdeckt. Die verstorbene Königinn Karoline von England, welcher es mitgetheilt ward, zeigte dasselbe oder sprach davon zu dem General Diemar; dieser verrieth es an Seckendorf, und Seckendorf hinterbrachte es dem Könige meinem Bater. Hieraus, und aus dem Plane zu entsliehen, entstanden meine Unglücksfälle.

In Bezug auf seine Flucht, sagte mir der Konig: ich war lange unglücklich und ward von meinem Baster hart behandelt. Zur Reise aber kam mein Entsschluß badurch, daß mich mein Bater eines Tages schlug und bei den Haaren riß!): und in diesem aufsgelöseten (dishevelled) Zustande ward ich gezwungen über die Parade zu gehen. Von diesem Augenblick an war ich entschlossen, es um jeden Preis (coute qui coute) zu wagen.

Während meiner Gefangenschaft in Kustrin ward ich aufs Härteste behandelt und nach dem Fenster gesbracht, um Katts Hinrichtung mit anzusehen, worzüber ich in Ohnmacht siel.

...2) hatte entfliehen und sich retten konnen (ba ihm der banische Gesandte eine Nachricht gab); aber

<sup>1)</sup> Pulled by the hair.

<sup>2)</sup> Eine Bucke fur ben Ramen ift in ber hanbschrift offen.

1757. Familienverhaltnisse Friedrichs II. 435 er zögerte, ich glaube, eines Madchens halber, in die er verliebt war.

Die glucklichsten Jahre meines Lebens (fuhr ber König fort) brachte ich in . . . ') zu, einem Hause, welches ich meinem Bruder Heinrich gab. Dahin zog ich mich nach meiner Wiederbefreiung zurück und blieb dort bis zum Tode des Königs. Mein Hauptzeitzvertreib war zu studiren und durch Lesen die Lücken meiner Erziehung auszufüllen. Ich machte Auszüge, und hatte Umgang mit Männern von Geist und Gesschmack.

Der König sprach viel von den Verpflichtungen, die er gegen seine Mutter habe und der Liebe, welche er gegen seine Schwester von Baireuth hege, mit welscher er erzogen worden. Die Eintracht welche in seiner Familie herrsche, sen großentheils aus der Erzieshung hervorgegangen, welche (obgleich unvollkommen und mangelhaft in manchem Punkte) doch in dieser Beziehung gut gewesen. Alle Geschwister waren nicht wie Prinzen, sondern wie Kinder von Privatpersonen erzogen worden.

<sup>1)</sup> Dhne 3weifel Rheinsberg.

## Bierunddreißigster Abschnitt.

über König Friedrichs Stimmungen, Wünsche, Hoffnungen und Besorgnisse, in der zweiten Halfte des verhängnisvollen Jahres 1757 geben Mitchells Berichte lehrreiche Auskunft. Ich theile deshalb zusnächst einige Auszüge in chronologischer Folge mit.

Der Konig sagte 1): ich bin ber Meinung, daß man, um einen erwunschten Frieden herbeizuführen, auf allen Seiten bie größten Unstrengungen machen muß. Ich bin entschlossen dies zu thun, und hoffe, der Konig von England wird eben so verfahren. -Die Franzosen geben barauf aus, die Dinge so gu handhaben, daß ihnen die Entscheidung ber europais schen Angelegenheiten verbleibt. Deshalb werden sie ben Rrieg zum Schein und jura Parade, ohne Rachdruck führen, bis die anderen Machte sich erschopft haben; bann aber die Sache auf fich nehmen und Allen Gefete vorschreiben. Es ist gewiß das Interesse Englands, durch zeitgemäße Unterhandlungen bies ju verhindern. Ich schmeichle mir, daß England in die: fer kritischen und entscheibenden Zeit alle Krafte auf= bieten wird, um sich und die Freiheiten Europas gu

<sup>1)</sup> Bericht vom 9ten Julius. Mitchell papers Vol. 3.

retten. Allerdings wird es zulett an die Reihe kommen, aber sein Untergang ist nicht weniger gewiß, als der Untergang der Mächte auf dem festen Lande. Nach den großen und edeln Anstrengungen, welche England zur Zeit des Herzogs von Marlborough machte, um das europäische Gleichgewicht zu erhalten und Frankzeichs Ehrgeiz zu beugen, kann ich mich nicht überzeugen, es werde seige (tamely) still sigen und das aufgeben, wosür es so lange und so glorreich kämpfte.

Der König hatte jedoch Grund über Englands Lässigteit zu klagen. Er sagte wenige Tage später!): Es ist mein Unglück, daß ich mich mit England zur Zeit seines Verfalls (decadence) verbündete, und beshandelt ward, wie nie ein anderer seiner Vundesgenossen. Vergleiche ich jedoch die Anstrengungen Großebritanniens im spanischen und österreichischen Erbsolzgekriege, so muß ich schließen, daß sein befremdendes, ja (wie ich glaube) nicht zu rechtsertigendes Benehmen, nicht sowohl hervorgeht aus Mangel an Macht, als aus einem Hinneigen (hankering) zu dem alten Systeme.

Selbst Mitchell war mit dem Benehmen der eng= lischen Regierung so unzufrieden, daß er um seine Abberufung einkam. Ich habe, schreibt er den 28sten

<sup>1)</sup> Bericht vom 11ten Julius. Gbendafelbft.

Julius 1), den König groß gesehen im Glücke, aber noch größer im Unglücke. Ich kenne des Königs Gemuth. Seine Angelegenheiten sind in einer höchst gefährlichen Lage 2). Er verachtet das Leben, und mag deshalb verleitet werden, etwas Verzweiseltes zu unternehmen.

Nachdem Mitchell (ben 11ten August)<sup>3</sup>) Friedzichs Verhältnisse zu Österreich, Frankreich, Rußland und dem Reichsheere entwickelt hat, fährt er fort: Dies ist ein wahres Gemälde der höchst gefährlichen und fast verzweiselten Lage des Königs, welche wahrsscheinlich mit dem Untergange des Hauses Brandenzburg endigen wird, womit aber auch die Freiheit der Menschheit zu Voden fällt. Freilich die Wahl bleibt noch, ob man ein Stlave Osterreichs oder Frankreichs sehn will; welch ein jämmerlicher Wechselfall!

In der That drängten sich die Unfälle in diesen Monaten. Um 26sten Julius siegten die Franzosen bei Hastenbeck über Cumberland, den 28sten ergab sich Hameln, den 30sten August schlug Apraxin bei Großjägerndorf den Marschall Lehwald, den 7ten Sepztember Nadasdi bei Görliß den General Winterseld, den 13ten sielen die Schweden in Pommern ein, und

<sup>1)</sup> Ebenbaselbft.

<sup>2)</sup> Bericht vom 7ten August. Ebenbaselbst.

<sup>3)</sup> Ebendaselbft.

1757. Friedrich und Mitchell über bie Lage ber Dinge. 439

den Sten September ward unter Lynars Vermittlung der schmachvolle Vertrag von Kloster-Seven geschlossen, wodurch ganz Deutschland den Franzosen bis zur Elbe preis gegeben ward.

In diefer Zeit schrieb Konig Friedrich an Mitchell 1): l'ai appris, mon cher Monsieur, tous les détails de la malheureuse affaire de Hameln. Cela justifie assez les propositions que je Vous ai faites à Leutmeritz. Les Anglais ne veulent soutenir ni leurs affaires de mer, ni la guerre de terre ferme. Je me trouve comme le dernier champion de la Ligue, prêt à combattre s'il le fallait même sur les ruines de ma patrie. Il nous faudra encore quelque peu de patience pour voir le résultat de ce que doit arriver ici. Ce n'est pas moi certainement qui arrête les affaires, mais il y a des difficultés à vaincre dont on ne peut venir à bont qu'avec un peu de patience. Je suis dans le cas de dire: la fortune est pour Cesar (Cesart), mais Caton (Catton) suit Pompée. Pour à présent il me faut la fortune de Cesar, et malgré cela tous les obstacles ne seront-ils pas levés. J'espère Vous écrire dans peu en termes moins vagues et des nouvelles plus précises et plus décisives.

<sup>1)</sup> Eigenhandig, ohne Datum, aus Dresden. Mitchell papers Vol. 40.

Den 28sten August schrieb Mitchell an Holder: neß: England ift betrogen und feine Minifter find zum Beften gehabt (daped) von ben Sannoveranern. Welch eine klägliche Figur werben jene in England machen. Der offenbarfte Treubruch ift leichtfertiger Weise begangen, um eine schwache, unverständige und wirkungslose Maagregel aufrecht zu halten. Sie wis fen was geschehen ist. Warum ward ber Konig von Preußen nicht befragt? Ich kann mit meinem Kopfe dafür stehen: er wurde jedem vernünftigen Bor= schlage zur Sicherung Kannovers beigetreten fenn. Was wird die Nachwelt zu einer Verwaltung sagen, welche den Vertrag von Westminster zur Sicherung Hannovers schloß, und offen buldete, daß die hanno: verschen Minister sagen: sie hatten keinen Bertrag mit dem Konige von Preußen. Ja man buldet, daß diese ben Fürsten betrügen, welcher Alles gewagt hat, fie zu retten, und beffen Unfalle entspringen aus feiner Großmuth und seinem treuen Worthalten.

Mit dem Unterhandeln hat es ein Ende! Nach dem was geschehen ist, wird uns kein Mensch mehr trauen. Ich weiß nicht wie ich dem Könige von Preussen ins Gesicht sehen soll; und Ehre, Mylord, wird nicht für Geld erkauft.

Nichts als ein Wunder, oder eine vollkommene Unterwerfung unter Frankreich, kann den Konig ret: ten '). Der Berlust einer Schlacht wird den Berlust seiner Lande blos um wenige Wochen beschleunigen; der Gewinn derselben kann ihn nicht retten. Ich verliere mich selbst, wenn ich an seine Lage denke; ich sehe keine Rettung für ihn, als in den Armen Frankreichs. Der König zeigt eine Heiterkeit und Leichtigkeit, welche weder natürlich, noch seiner Lage angemessen ist. Doch kann ich eine merkliche Veränzberung seiner Stimmung darin erkennen, daß er einige harte Dinge gethan hat '). Er sagte: J'ai commencé la campagne en General, je vais la sinir en partisan.

Niemals ist der König entmuthigt, oder außer Fassung<sup>3</sup>). Wo er sich öffentlich zeigt, sieht man ihn heiter und aufgeräumt, was unter solchen Umständen sehr schwer ist.

Die Franzosen schreiben überall Kriegssteuern aus, und bezwecken Feinde und Freunde gleichmäßig zu Grunde zu richten. So haben sie die Unterthanen

<sup>1)</sup> Schreiben vom 31ften August. Ebenbafelbft.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 30sten August. Mitchell papers Vol. 64. Zu diesen harten Dingen läßt sich auch die Plüns berung des Brühlschen Palastes in Groswis zählen, welche Mitchell misbilligt. Schreiben vom ersten November.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 17ten September. Mitchell papers Vol. 3.

des Kurfürsten von Mainz nicht besser behandelt als andere. Ja man erzählt '), als Bürger dieser Stadt die Rückzahlung dargeliehener Gelder forderten, so gas ben die Franzosen unverschämt zur Antwort: comment, ces bougres d'Allemagne, sont ils aussi des comptes?

Der König sagte: die Neutralität Hannovers ist schändlich und ward durch Danemark unterhandelt<sup>2</sup>). Die hannöverschen Canaillen haben ihr Vaterland nicht gerettet und ihren Beschüßer betrogen. Die Schweden nahmen in Pommern die Ümter, welche dem Könige von England gehören (belonging to your master). Ich machte dem Könige von Preußen bemerklich: daß kein englischer Minister in jener Sache befragt worden sey); und er antwortete: ich glaube es, aber der Schaden sur mich und die gemeinsame Sache bleibt derselbe, und Sie sind ein Zeuge der Aufrichtigkeit gewesen, mit welcher ich handelte.

Holdernes stimmte diesen Klagen über das hanne versche Ministerium und über die Dummheit und Treulosigkeit seiner Geschäfssührung bei 4). Die erste

<sup>1)</sup> Zweites Schreiben vom 17ten September. Eben: baselbst.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 19ten Geptember. Ebenbas., Band 64.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 15ten Oktober. Ebendaselbst, Band 28.

<sup>4)</sup> Mitchell papers Vol. 29. Schreiben vom 16ten September.

1757.

hulfe kam jedoch nicht aus England, sondern durch den König selbst. Sein Sieg bei Roßbach (5ten Nosvember) übertraf alle Erwartungen, und rief selbst in vielen seiner Gegner ein Gesühl der Deutschheit und des deutschen Baterlandes hervor, welches aller einsheimischen Staatskunst zu stetem Leitsterne dienen sollte. Die innere Zerwürfniß der Deutschen ist unter allen Schattenseiten des siebenjährigen Krieges die dunkelste und widerwärtigste.

Friedrich (sagt Mitchell) ) habe schon um deswillen die Franzosen nicht weiter verfolgen können, weil diese alle Wagen und Pferde mitgenommen und das Land zu Grunde gerichtet hatten.

Entscheidender jedoch als dieser Umstand war es: daß Friedrich auf anderen Seiten von größeren Gefahren bedrängt ward, und der eine Sieg bei Roßbach nur über einen der vielen Feinde ersochten war. Den 16ten Oktober brandschafte Haddick Berlin, den 12ten November eroberte Nadasdi Schweidniß, und den 22sten siegten Prinz Karl von Lothringen und Daun bei Breslau über Bevern.

Deshalb pries Mitchell von Neuem Friedrichs Thatigkeit, beklagte bitterlich seine Lage und schalt auf

<sup>1)</sup> Bericht vom 16ten November. Mitchell papers Vol. 4.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 28ften November. Ebendaselbst.

England, dessen Kraft durch die Umtriebe ber Parteien vollig vernichtet sep.

über bie letten schreibt Solberneg am 5ten De= cember 17571): Die beiben Hauptparteien biefes Lanbes bestehen aus der Hofpartei unter bem Berzoge von Mewcastle, und der Opposition unter herrn Pitt und feinen Freunden. Unterabtheilungen der Sofpartei bilben die alten Whigs, überbleibsel ber Freunde Robert Walpoles und personliche Unhanger des Herzogs. Opposition besteht aus ben zu Leicesterhouse gehörigen Personen, ben überreften ber alten Opposition und ben Diese zweite Partei hatte beim Bolle ein Tories. solches Übergewicht gewonnen und der Verwaltung alle Schuld ber schlechten Rriegführung bergeftalt zur Laft gelegt, baß ber Bergog von Newcastle bem Strome nicht mehr wibersteben konnte, sondern mit bem Lord Kanzler abbanken wollte. Ich war geneigt, biefem Beispiele zu folgen; die mir entgegengestellten Grunde waren aber so gewichtig, daß ich sie berucksichtigen mußte. Ich sep ber einzige, bem einige Geschafts: kenntniß beiwohne, ich follte als eine Art von Beifel bienen, um Maagregeln burchzuseten, die bem Ronige am herzen lagen, ber Partei einen Zugang jum Parlament offen erhalten und die neuen Glieder in Baum halten, fo fern fie (im Bertrauen auf ihre

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 29.

Beliebtheit) die Krone über Gebühr zu ernjedrigen bächten. Es ward deshalb von meinen Freunden bes schlossen: ich möge im Amte bleiben, jedoch ohne mit den neuen Machthabern in Verbindung zu treten, oder das enge Verhältniß zum Herzoge von Newcastle und seiner Partei aufzulösen.

So blieb ich und vertrug mich mit Pitt, eines Sinnes wenigstens über bas Bunbnig mit Preugen. Doch blieb eine bunte Verwaltung, ohne entschiebene Mehrzahl im Parlament, und ohne Vertrauen bei Sofe. Deshalb begannen nochmals Unterhandlungen über die Bildung einer neuen Berwaltung. Der Ber= zog von Newcastle wollte sich aber nicht mit For ver= einigen, und konnte sich über die Bedingungen nicht mit Pitt verständigen; weshalb zulest beschloffen murde, For solle sich an die Spige der Verwaltung stellen. Aus mehren Grunden trat ich aber nunmehr zuruck, und Manche vermutheten, die gange Rraft des Boltes werbe sich jeto wider sie vereinigen. Diese Bermuthung war gegrundet; bennoch hielten fie bes folgenben Tages eine Berathung, und einige marme Kopfe unter ihnen beschlossen einen Versuch zu wagen und Sonnabends bas Ministerium zu übernehmen. Ein Zufall gab indessen Gelegenheit, dem Konige Vorstellungen zu machen und ihm zu zeigen, wie sehr er sen mißleitet worden. Unverzüglich ward hierauf eine Botschaft an den Berzog von Newcastle gesandt,

und die gegenwärtige Verwaltung auf das Interesse der beiden Hauptsührer gegründet. Reiner kann regieren ohne den Beistand des Andern; so lange aber zwischen beiden Einigkeit herrscht, werden die Reichsangelegenheiten mit Kraft und Übereinstimmung geführt werden.

Diese Versöhnung Newcastles und Pitts hatte so treffliche Folgen, daß Lord Barrington bald darauf an Mitchell schreibt '): Niemals sah ich unser Vaterland so einig über seine Politik und so wohl zufrieden mit den Ministern. Beide, Parlament und Volk, sind bereit ihren letzten Heller für den Arieg in Deutschland hinzugeben: sie vertrauen dort dem Könige von Preußen und hier der Regierung, Alles werde gut verwandt werden.

Selbst neu ermuthigt, weiset Holderneß den Gessandten Mitchell über seine Niedergeschlagenheit zuswecht?). Wie, wenn seine Briefe dem Parlamente vorgelegt werden müßten, wo er (mit sich selbst im Widerspruch) sage: Nichts könne den König von Preussen retten, und dann wiederum verlange, daß Engsland- für diesen doppelte Unstrengungen machen solle?

<sup>1)</sup> Schreiben vom 11ten December 1757. Mitchell papers Vol. 31.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 21sten December. Mitchell papers Vol. 29.

Die Regierung eines Bolks (fahrt Solderneß fort) kann nicht nach Aufwallungen folder Art geführt wer= Jest haben wir eine Bermaltung und einen Plan. Dieser Plan wird befolgt und aufrecht ethals ten werden, nicht aber verandert nach Maaggabe Eleis ner Zufälle zum Wortheil ober Nachtheil des ange= nommenen Systems. Der Borschlag, jest englische Mannschaft nach bem Festlande zu schicken, murbe unpopulair fenn und die Verwaltung auflosen. Eng= lands Unstrengungen, welche Gie Dichts nennen, sind in Wahrheit unermestich. Wir übernehmen die Unterhaltung bes koniglich = kurfürftlichen Deeres von-40 - 50000 Mann, wir wollen bem Konige von Preußen ein Sulfsgeld bis vier Millionen Kronen auszahlen, wir betreiben einen Bund mit Danemark, und wenn Geld die Russen in Ruhe erhalten und die Turken in Bewegung seten kann, fo foll es nicht gespart werben.

Gewiß brachten diese wichtigen Beränderungen in England auch Friedrich II Vortheil; doch steigerten sich mit den britischen Anstrengungen auch ebenfalls die britischen Forderungen, weshalb der König eines Tages zu Mitchell sagte: ich will mir, da ich Königen Bieles abschlug, von Herrn Pitt Nichts vorschreiben lassen 1).

<sup>1)</sup> Schreiben vom 6ten Januar 1758. Mitchell papers Vol. 64.

— Eben so wenig konnte Friedrich es dahin bringen, daß, seinem natürlichen Wunsche gemäß, eine englische Flotte in die Ostsee segeln und durch ernstliche Maaßregeln die von Rußland her drohende Gefahr abwende 1).

Entscheibender als dies Alles war Friedrichs gweiser Sieg bei Leuthen (den 5ten December); denn wenn er auch zunächst nur den Besit Schlesiens wieder verschaffte, hob er doch den Kriegsruhm des Königs auf die höchste Spitze, und begründete die überzeugung, heldenmuthige Ausdauer trage bessere Früchte, als seiges Nachgeben.

Den 25sten December schreibt Mitchell<sup>2</sup>): ba ber König in diesem Kriege an keine Eroberungen benkt, könnten andere Gründe ihn wohl bewegen, mitten im Glück an seine Sicherheit zu denken. Er muß sühlen, daß er durch den letten Sieg den Gipfel des Kriegsruhms erreicht hat und neue Siege denselben nicht erhöhen, eine Niederlage den König aber vernichten kann. Deshalb muß England eingreifen und thätig senn. Bedenken Sie, Mylord, den unglücklichen Zustand Europas. Die beiden Hauptmächte Deutschlands haben sich wechselseitig fast zu Grunde gerichtet, während Frankreich mit beimlicher Freude zusieht, dem

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 12.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 4.

Einen scheinbar beisteht, und den Andern vielleicht aufreizt, um das Verderben beider zu beschleunigen. Wenn ich dies betrachte, wird mein Gemuth mit den traurigsten Besorgnissen angefüllt, und ich bin überzeugt: die Verwüstung Deutschlands ist nur ein Punkt des französischen Systems. Wäre es nur mögzlich, Preußen und Österreich auszusöhnen und wider Frankreich zu richten! So unfinnig und unmöglich dieser Plan auch scheinen mag, billigte ihn doch Friedrich II in einem Gespräche vor der Prager Schlacht, und noch jest glaube ich, würde man bei ihm mehr Bereitwilligkeit sinden, als bei Maria Theresia.

Den 11ten Januar 1758 fährt Mitchell fort: Ich hatte in Breslau eine Audienz beim Könige. Ich fand ihn vergnügt und glücklich, aber nicht stolz (elated), über den großen und fast unglaublichen Ersfolg seiner Waffen. Er spricht von dem Siege bei Leuthen und dessen Folgen mit der Bescheidenheit, welche einem Helden gebührt, dessen großer Sinn nicht durch das Lächeln oder die sinstern Blicke des Glücks überwältigt wird.

Die Schlachtordnung bei Leuthen rührte allein vom Könige her, und seine Befehle wurden punktlich befolgt. Einige Officiere von der größten Erfahrung sagen mir: es war unmöglich etwas Besseres anzusgeben. Die Soldaten gingen dem Feinde mit einer

450 Fünfundbreißigster Abschnitt. 1757. Haltung entgegen, als ware es eine bloße Heerschau.

Der König ist sehr zufrieden mit dem Benehmen seiner Generale Lehwald und Holstein in der Kriegssührung wider die Schweden. In Stockholm bez ginnt das Bolk zu murren, der Parteigeist raset, die Faktionen reißen sich in Stücken, und da der Krieg ohne Beistimmung der Stände unternommen ward und leicht unglücklich ausfallen könnte, so würden alle Vorwürfe diesenigen treffen, welche diese Maaßzregel anempfahlen.

## Fünfunddreißigster Abschnitt.

Um Schlusse bes Jahres 1757 hatte Friedrich durch Thatigkeit und Heldenmuth feine fast verzweiz felten Ungelegenheiten dergestalt wieder hergestellt, daß er allen Feinden im nachsten Feldzuge siegreich widerzstehen konnte, — sobald es gelang, fernerhin die Russen zurückzuhalten. Diese lang gehegte Hoffnung verschwand aber ganzlich. Weder der abgerusene und oft getäuschte englische Gesandte, noch sein Nachfolger Keith, waren im Stande ihr Ziel zu erreichen: denn von unbesangener Überlegung war nie die Rede, und

wenn schlechte Mittel (etwa Bestechung) die Dinge ins Gleichgewicht gebracht hatten, entschied Elisabeths blinde Leidenschaft wider Preußen.

Beim Abschiede von Petersburg erhielt Williams den 19ten August 1757 zwei eigenhandige Briese von Peter und Katharina. Der erste lautet '): je ne doute point de votre attachement à mes intérêts. Us sont liés à ceux du Roi d'Angleterre de plus d'un coté. J'espere que l'ennemi commun des deux royaumes s'en ressentira un jour.

Rathacina schreibt: J'ai pris la résolution de vous écrire, ne pouvant vous voir pour vous saire mes adieux. Les régrets les plus sincères accompagnent celui que je regarde comme un de mes meilleurs amis, et dont la conduite s'est attirée toute mon éstime et mon amitié. Je n'oublierai jamais les obligations que je vous ai. Pour vous recompenser d'une manière conforme à la noblesse de vos sentimens, voici ce que je ferai. Je saisirai (saisires) toutes les occasions imaginables pour ramener la Russie à ce que je reconnais pour son vrai intérêt; qui est d'être lié intimément à l'Angleterre, de donner à celle-ci partout le secours humain, et l'ascendant qu'elle doit avoir pour le bien de toute l'Europe et plus

<sup>1)</sup> Mitchell papers, Vol. 61

en particulier pour celui de la Russie sur leur ennemi commun la France, dont la grandeur est la honte de la Russie. Je m'étudierai à mettre en usage ces sentimens, j'en batirai (battirai) ma gloire, et en prouverai (prouverés) la solidité au roy votre maître etc. — Soyés persuadé qu'une des choses au monde que je souhaite le plus, est de vous ramener ici en triomphe. J'espère qu'un jour le Roi votre maître ne me refusera pas la grace que je lui demanderai de vous revoir. Il ne lui en reviendra que du profit.

Bei dieser unverhohlenen Gesinnung der Thronfolger war es sehr natürlich, daß Apraxin zurückging,
als er vernahm, die Kaiserinn sen krank, und daß
man umgekehrt ihn absehte, als sie wieder gesund
ward 1).

über die damaligen Berhaltnisse des petersburger Hoses giebt ein umständlicher Brief des hollandischen Abgeordneten de Swart Auskunft, aus welchem ich Folgendes aushebe<sup>2</sup>). Im Anfange des vergangenen Winters ward Iwan III nach Schlüsselburg, und dann nach Petersburg in ein ehrbares Haus gebracht, welches der Wittwe eines Schreibers bei der geheimen Polizei (inquisition secrète) gehört. Man bewacht

<sup>1)</sup> Rugland, Banb 67.

<sup>2)</sup> Bom 16ten Oktober 1757. Mitchell papers Vol. 12.

ihn genau. Die Kaiserinn ließ ihn zu sich nach dem Winterpalaste bringen und sah ihn. Sie war als Mann verkleidet. Man zweiselt: ob der Großsürst und die Großfürstinn den Thron besteigen werden, oder Iwan, oder ob Schuwalof (der alle Gewalt und ungeheure Schäße an sich gebracht hat) für sich selbst wirkt.

Die Auflosung, Unordnung und Willfur in Ruß= land ist furchtbar. Die Raiferinn bort und fieht niemand als die Schuwalofs, fie unterrichtet fich über nichts, fahrt fort in ihrer alten Lebensweise, und hat buchstäblich das Reich der Plunderung eines jeden preisgegeben. Niemals mar Rugland in einem ver= wirrteren, gefahrlicheren, bejammernswertheren Buftande. Es ift nicht ber geringfte Schatten mehr ubrig von Treue, Chre, Bertrauen, Scham ober Billigfeit: man fieht nichts als unbeschreibliche Eitelkeit und Ber= schwendung, welche jum Untergange führen. ten Familien und das gemeine Bolt find aufs Graufamfte unterdruckt durch alle biefe, aus bem nichts emporgehobenen Leute. Die Kinder der angesehensten Baufer werden gezwungen, Personen der niedrigften Berkunft zu heirathen, welche gerade in Gunft fte= Die Raiserinn fennt die Umtriebe und Liebes= geschichten Katharinas und Poniatowskis. Sie hegt gegen biefe und den Groffurften eine unbegrangte Beradytung (souverain mépris) u. s. w.

Als nun die Ruffen sich, ungeachtet dieser elen: den Verhältnisse, wieder in Bewegung setzen, klagt Friedrich II von Neuem, daß England keine Flotte nach der Ostsee gesandt, oder in Petersburg Ernst gezeigt, und hiedurch die Gesahr abgewandt habe.). Als ich (sprach er) einen Vertrag mit dem Könige von England abschloß, glaubte ich, daß sein Einsluß in Petersburg der stärkere sen, so wie man ihn auch besser hatte erhalten und besestigen können.

Der Forderung des Königs: man solle englische Mannschaft nach Deutschland schicken, entgegnete Mitchell: man könne nicht mehr Soldaten ausheben, ohne die Fabriken zu Grunde zu richten. Hierauf bemerkte der König lachend: es sep eine sonderbare Betracktungsweise, Handel und Manusakturen der Unabhängigkeit und Sicherheit voranzustellen. Es scheine, als wären wir nicht scharssichtig genug einzusehen, welcher Gefahr auch England ausgesetzt sep, wenn die Dinge auf dem Festlande schlecht gingen. Wieviel habe England in den Jahren 1702 und 1740 gethan; er allein könne der vereinten Macht Europas nicht wis derstehen. Die Forderung Ihres Ministeriums (fuhr er sort), daß ich Mannschaft nach Hannover senden soll, während die Russen gegen mich anrücken, ist

<sup>1)</sup> Bericht vom 9ten Februar 1758. Mitchell papers Vol. 4.

ungerecht und thoricht. Lieber will ich gar keine Hulfsgelder haben. Überhaupt bin ich entschlossen, bieselben nur in der außersten Noth anzunehmen. Meine Lage ist jett besser als sie war, und ich würde glücklich senn, wenn ich sie ohne jene Hulfe ganz herzstellen könnte. Dennoch bleiben meine Verpflichtungen gegen den König von England, und ich will ihm jeden Beistand leisten, der in meinen Krüften steht.

Dieser edle und großmuthige Entschluß (fährt Mitzchell fort), welchem in der ganzen Geschichte der Subssidien nichts ähnlich ist, wird bis zum Romanhasten erhöht, wenn man bedenkt, welche Ausfälle an den Staatseinnahmen stattfinden, und daß alle Civilauszgaben eine Zeitlang zu Berlin in Papier ausgezahlt wurden. In keinem Falle will der König durch eiznen Bertrag mit England etwas versprechen, was er vielleicht nicht im Stande ware zu erfüllen; er will vor Allem den freien und uncontrolirten Gebrauch seines Heeres behalten.

In Bezug auf die Ruffen glaubte Friedrich noch immer, es werde mit dem Hauptmittel (prevailing argument), mit Gelde, wohl etwas durchzusehen, und besonders Bestuchef's Thatigkeit zu erneuen senn '). Allein den 25sten Februar ward dieser, nebst Frau,

<sup>1)</sup> Reiths Bericht vom 27sten Januar 1758. Rußland, Band 68.

Sohn und Schreiber verhaftet, und seine Papiere wurden versiegelt '). Der erste Grund lag in den Kriegsverhältnissen, der zweite darin, daß Bestuchef ein Freund Peters war, welchen die andere Partei damals vom Throne auszuschließen wunschte.

Nabere Auskunft über bies wichtige Ereigniß giebt Reiths Bericht vom 14ten Marg 2). Es heißt da= selbst: der nachste Vorwand fur Bestuchefs Berhaftung war, daß er sich in eine Intrigue mit Katharina ein= gelaffen hatte, wofür man Beweise in Uprarins Pa= pieren fand. Efterhagy und Hospital (ber ofterreichi= sche und franzosische Gesandte) geben dem Sofe und ber Stadt Gefete. Sie haben gleicherweise ben Groß= fürsten Peter gang in ihre Sande bekommen und von feiner Gemahlinn entfremdet, welche großen Ginfluß Man glaubt, baß ein gewiffer auf ihn ausübte. Brockborf das Werkzeug biefer Beranberung gewesen ift, welcher fich beim Großfürsten einschmeichelte, in= bem er ihn zu allen Arten von Ausschweifungen er= munterte. Die Großfürstinn hat sich hieruber vor einiger Zeit bei ber Raiferinn beklagt; man hat aber unglucklicherweise auf biese Beschwerben teine Rud= sicht genommen. Katharinens Feinde haben Sorge getragen, der Raiserinn burch falsche Ginflufterungen

<sup>1)</sup> Bericht vom 8ten Mark. Mitchell papers Vol. 24.

<sup>2)</sup> Rußland, Band 68 und Mitchell papers Vol. 22.

üble Eindrucke von ihr beizubringen, so daß sie jest nichts weniger als gut mit dem Hofe steht.

Als die Nachricht in Petersburg anlangte (schreibt Keith den 30sten Marz).) daß ich in Warschau einsgetroffen sep, ging der französische Gesandte zu dem Vicekanzler Woronzow und stellte ihm vor, es sep durchaus nothwendig, daß er und seine Freunde unverzüglich den letten Angriff auf Bestuches machen müßten. Wolle Woronzow hiezu nicht die Hand bieten, so werde er sogleich zu Bestuches gehn, ihm alles zeither Gethane entdecken und sich mit ihm zum Sturze Woronzows vereinigen. Eingeschüchtert ging dieser auf jenen Plan ein, und der französische Gesandte wußte der Kaiserinn großen Verdacht wider Bestuches einzustößen. Dieser (so sagt man) trägt sein Unglück mit Muth und fordert seine Feinde herzaus, irgend etwas Erhebliches wider ihn zu erweisen.

Mit Katharina (Bericht vom 18ten April) steht noch nicht Alles gut <sup>2</sup>). Doch erzählt man, der Sünstling Schuwalof habe sie versichern lassen: die Kaiserinn werde sie bald sehen, und wenn ihre Ho: heit eine kleine Entschuldigung (submission) machen wollten, wurde Alles nach ihrem Wunsche ausfallen.

Die Großfürstinn (Bericht vom 28sten April) ist

<sup>1)</sup> Rufland, Band 68.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst.

Die Zeit her in ber übelften Lage gewesen. Gie stand fchlecht mit ber Raiserinn, und noch übeler mit ihrem Bor Rurgem erlitt fie überdies die em= Gemable. pfindliche Krankung, daß man ihre liebste Rammet= frau von ihr wegnahm und einsperrte. Wie ich hore, gab dies vor vier Tagen Beranlaffung zu einer Bu= sammenkunft der Raiferinn und Großfürstinn, wo nach einigen scharfen Musbruden von jener, und einer mar= men Bertheidigung von diefer Seite, die Groffurstinn der Kaiserinn zu Fußen fiel und sagte: ich bin fo ungludlich gewesen, Guer Majestat Miffallen unschulbigerweise auf mich zu laben. Hiedurch find so viele und empfindliche Krankungen über mich eingebrochen, und so viel Familienstreit hat sich hinzugefellt, baß mir das Leben eine Laft ift. Deshalb bitte ich nur um die eine Gunft: daß Euer Majestat mir erlauben, Rufland zu verlaffen und den Überreft meines Lebens mit meiner Mutter zuzubringen. Bugleich verfichere ich: wenn Euer Majestat es fur bas Bohl bes Reiches follten angemeffen finden, daß ber Großfürst eine andere Frau heirathe, so werde weder ich, noch wird meine Familie ben geringften Einwand machen. -Die Raiserinn (erzählt man) war über biefe Rede fehr bewegt, sprach jest mit viel größerer Milde als juvor, und ging mit mehr Theilnahme auf manches Einzelne ein, als seit langer Zeit. Als die Großfür: ftinn jest einige Dinge in Bezug auf ihres Gemahls Unfreundlichkeit (unkindness) berührte, welcher die ganze Zeit hindurch gegenwärtig war, machte ihr die Kaiserinn ein Zeichen zu schweigen, und sagte leise: sie musse mit ihr allein und bald ein Gespräch haben. — Man hofft, daß zwischen beiden bald eine Ausschnung zu Stande komme, da Katharina viele Freunde ersten Ranges hat.

Sie hatte sich eine Zeitlang ganz zurückgezogen, erschien aber nach Elisabeths Wünschen wieder öffent= lich, wie es heißt, auf erhaltene günstige Versprechun= gen '). Der französische Gesandte suchte sich auf alle Weise in diese Dinge mischen; aber Katharina wies ihn immerdar zurück.

Ich hore (schreibt Keith den 14ten Julius)<sup>2</sup>) der Großfürst und seine Gemahlinn sind vollständig auszgeschnt, auf Rosten des französischen Gesandten, dessen übele Dienste zwischen beiden Gatten an das Tageszlicht kamen.

Leider entstand für Friedrich II aus all diesen Zänkereien und Ausschnungen gar kein Gewinn. Schuwalof erzählte zwar an Keith 3): die Kaiserinn habe einen Abscheu vor dem Blutvergießen; auf dessen natürliche Antwort: nichts sen alsdann leichter, als

<sup>1)</sup> Bericht vom 23sten Mai. Rußland, Band 68.

<sup>2)</sup> Ebenbasetbst, auch ber Bericht vom 12ten December.

<sup>3)</sup> Bericht vom 12ten Mai. Ebenbaselbft.

nach den Wünschen des Königs von Preußen Frieden zu schließen, geschahen aber keine weiteren Schritte

## Sechsunddreißigster Abschnitt.

Die Thatigkeit Englands war, feit ber Ginigung ber Parteien, allerdings weit größer benn zuvor; fie richtete sich inbessen wesentlich gegen Frankreich, und dem Konige von Preußen fam davon kaum mittelbar etwas zu Gute. Deshalb schrieb ber Marschall Reith den 10ten Februar 1758 an Mitchell 1): Wenn die Englander zu Ehren Friedrichs an feinem Geburtstage gebn Bouteillen Bier getrunken haben, fo glauben fie, es fen Alles geschehen, mas die Ehre für einen folden Berbundeten zu thun verlange. Sie wunschen lieber mit ihrem Beutel, als mit ihrer Saut zu gab= len. Bas für eine verächtliche (shamefull) Meinung. muß die Welt von ihnen haben; auch find ihre Ro= pfe nicht beffer als ihre Herzen. Zehntausend Mann hatten in diesem Jahre vielleicht gerettet, mas der ganzen Macht Großbritanniens im nachsten unmög= lich fallt. Denn wenn Preußen erft ju Grunde ge=

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 33.

1758. Mitchells Abberufung. Schlacht bei Borndorf. 461

richtet ist, wird die Reihe bald auch an England kommen. Gehen die Dinge besser als ich erwarte, so werden wir die Englander gerettet haben, nicht sie uns.

Im Marz 1758 ward Mitchell abgerufen, blieb jedoch nach berichtigten Beschlussen. Reith schreibt darüber!): die englischen Minister sind toll (mad) Sie abzurusen. Jene fürchten jemand, der mit Eiser und Aufrichtigkeit handelt, und gebrauchen lieber Leute, welche ihrer Unthätigkeit schmeicheln und ihre Gunst höher achten als die Wohlfahrt Preußens. Urmes England! Was kann ich von einer Verwaltung ers warten, die keinen rechtlichen Mann anzustellen wagt, aus Furcht, daß die Verschiedenheiten zwischen ihr und ihm an den Tag kommen.

Als Friedrich II die Nachricht erhielt, daß Mitschell in Folge seiner Berichte abgerusen sen, sagte er ihm²): Savez Vous, mon ami, que vous êtes rappellé? Je crois que votre Monsieur Pitt est devenu sou!

Die Forderung, Mannschaft nach Niedersachsen zu schicken, mußte der König nochmals, und mit Recht, ablehnen. Er sagte 3): sollte ich so glücklich

<sup>1)</sup> Den 20ften Marg. Cbenbafelbft.

<sup>2) 3</sup>m Upril. Mitchell papers Vol. 64, p. 121.

<sup>3)</sup> Den 11ten Upril. Ebenbafelbft.

sein, die Österreicher zu schlagen, so schließen sie vielleicht einen besonderen Frieden. In diesem Falle habe er nichts dagegen, sich angriffsweise wider Frankreich zu wenden: et qu'il serait heureux avant de mourir, de pouvoir porter le flambeau à Paris!

Diese Reigung konnte hervorgehen aus Liebe zum Ruhme und zu Deutschland; sowie aus Zorn über die Willkür der Franzosen. Sagten sie doch aberzwizig!): die Einwohner von Halberstadt haben sich des Hochverraths schuldig gemacht, weil sie preußische Mannschaft in ihre Stadt aufnahmen!

Gleichzeitig stiegen die Gefahren von den Russen her. Sie eroberten Preußen, und durchzogen, ohne alle Rücksicht auf Gegenvorstellungen, das Gebiet der Republik Polen?). Deshalb schlugen die Österreicher (argwöhnisch ober eigennütig) vor: das russische Heresia besehen nur im Namen der Maria Theresia besehen 3); denn dies erleichtere ihnen die Sache, sofern ja von Rußland nur eine Hülfsleistung erwartet werde. Elisabeth antwortete aber: sie betrachte sich, nach den Erklärungen Friedrichs, als eine Haupttheils nehmerinn des Krieges.

Erst ber schwer errungene Sieg bei Bornborf

<sup>1)</sup> Bericht vom 22ften Januar. Mitchell papers Vol. 4.

<sup>2)</sup> Mitchell papers Vol. 24. Bericht vom 15ten April.

<sup>3) 17</sup>ten Upril. Ebenbafelbft.

(den 25sten August 1758) brangte die Russen zustück. Mitchell läßt in seinem Berichte') der Tapferkeit der Russen Gerechtigkeit widerfahren, klagt daß der kinke preußische Flügel nicht genug gethan, und die Grausamkeit der Rosaken und Kalmyken die Soldaten veranlaßt habe selten Quartier zu geben. Der König (fährt er fort) setzte sich den größten Gefahren aus, wovon ich zum Theil Zeuge war, und man berichtet mir, daß er, als das Fusvolk ansung zu weichen, selbst eine Fahne in seine Hand nahm und dasselbe ansührte.

Nach diesem schweren Siege und als die Österreicher bereits in der Lausis standen, mußte Mitchell,
seiner Anweisung gemäß, die unaussührbaren Forderungen über Absendung einer Heeresabtheilung nach
Riedersachsen wiederholen. Mit Recht ward der Konig hierüber ungeduldig und stellte seine Lage so überzeugend dar, daß Mitchell schwieg. Doch schried Friedrich dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig?):
er wolle ihm die Reiterei lassen, sofern eine Schlacht
bevorstehe, er solle sie aber senden, sofern der Feldzug
blos unter Märschen und Lagerungen versließe.

In Mitchelle Berichten 3) finden fich nur zu viele

<sup>1)</sup> Bericht vom 26sten August. Mitchell papers Vol. 4.

<sup>2)</sup> Bericht vom 6ten Ottober. Ebenbafelbft.

<sup>3)</sup> Mitchell papers Vol. 4.

Beugnisse über die Grausamkeit der Russen, Berwüssten des kandes, Berbrennen der Dörfer u. s. w. Die Österreicher (heißt es an einer anderen Stelle) sind zwar nicht so arg, wie die Russen, doch sind die Sachsen sehr unzufrieden mit ihnen. Einige ihrer Generale haben die Bauern in der kausit sehr hart behandelt ), und nicht begnügt sie auszuplündern, ihnen unverschämterweise vorgeworfen, sie wären Keper. Dies hat einen außerordentlichen Eindruck auf das niedere Volk gemacht, welches überhaupt mehr preussisch, denn österreichisch gesinnt ist.

Sehr gern hatte Friedrich II Frieden geschlossen; boch hegte er wol die Meinung, es sep unklug ihn dringend zu suchen und dadurch unter seinen Feinden den Verdacht der Verzagtheit zu erzeugen. Deshalb antwortete er seiner Schwester, der Markgrässen von Baireuth auf einen Brief politischen Inhalts?): J'applaudis fort à vos bonnes intentions, mais je dois vous dire que je suis comme une carpe. Si les Français, Autrichiens et Russes ont quelque chose à dire, ils n'ont qu'à parler, mais pour moi je me borne à les battre et à me taire. Veuille le ciel que j'apprenne de bonnes nouvelles de ma

<sup>1)</sup> Bericht vom 17ten September. Ebenbafelbst.

<sup>2)</sup> Brief vom 24sten August. Ebenbaselbst.

soeur. Cela m'intéresse plus que toutes les négociations de l'univers. — Gleichen Muthes außerte Pitt: kommt es zu Unterhandlungen, so soll wenigsstens kein Utrechter Friede zum zweiten Male die Jahrbücher Englands bestecken ').

Dennoch konnte der feste Wille bes Ronigs, sich feinen unwürdigen Bedingungen zu unterwerfen, den Frohsinn und die heitere Ruhnheit der Jugend nicht wieder hervortreiben. Der Ruhm, bem leibenschaft= lich und thoricht wiber ihn verbundenen Europa zu wiberfteben, hatte auch feine bitteren Schmerzen, wie des Konigs Briefe an d'Argens?) auf ruhrende Weife darlegen. Go Schreibt er: Enfin, mon cher Marquis, je suis vieux, triste et chagrin. Quelques lueurs de mon ancienne bonne humeur reviennent de tems en tems; mois ce sont des étincelles qui s'évanouissent, faute d'un brasier qui les nonrrisse; ce sont des éclairs qui percent des nuages orageux et sombres. Je vous parle vrai; si vous me voyiez, vous ne reconnaitriez plus les traces de ce que je fus autrefois. Vous verriez un vieillard grison-

<sup>1)</sup> Pitt an Mitchell, ben 12ten Junius 1759. Mitchell papers Vol. 30

<sup>2)</sup> Briefe von 1759 und 1760. Oeuvres posthumes X, 500, 204, 210, 213.

nant, privé de la moitié de ses dents, sans gaieté, sans feu, sans imagination. — Depuis quatre ans je fais mon purgatoire; s'il y a une autre vie, il faudra que le père éternel me tienne compte de ce que j'ai souffert dans celle-ci. — Je vous souhaite tout ce qui me manque pour être heureux: tranquillité, repos, contentement et santé. Je n'ai plus rien. Mon tempérament s'use, la fortune, la santé, la gaieté et la jeunesse m'abandonnent; je ne suis plus bon que pour peupler le pays de Proserpine. — Ah que l'école de l'adversité rend sage, modéré, endurant et doux! C'est une terrible épreuve; mais quand on l'a surmontée, elle est utile pour le reste de la vie.

Der König konnte im Jahre 1759 fast nur verstheibigungsweise verfahren '), und die Niederlage bei Kuners dorf brachte ihn dem völligen Untergang nahe. Es sep erlaubt die dürftigern Gesandtschaftsberichte, in ihrer Zerstreutheit, ohne innere Verbindung nebenseinander zu stellen.

Der Konig hat diefen Feldzug nach einem Bertheibigungsplan begonnen. Bei Ausführung besselben

<sup>1)</sup> In Bezug auf die Zuchtlosigkeiten der Russen, klagte der König über die brigands d'Astracan et de Camchapka. Eigenhandige Zeiten an Mitchell, den 15ten November 1760. Mitchell papers Vol. 40.

1759. Feldzug von 1759. Öfterreicher, Russen. 467

zeigt er sich allen seinen Feinden eben so überlegen '), wie er es anerkannterweise im Angriffskriege ist. — An der Spike eines mehr als doppelt so starken Heeres hat Daun Nichts gethan: seine Magazine wurden zerstört, seine Plane vereitelt u. s. w.

Die zehn Freibataillone, welche der König anwarb, bestehen freisich aus dem Riffraff deutscher und franszösischer Ausreißer 2); aber sie haben beim Decken der Flügel, sowie des Rückens der Heere trefsliche Dienste geleistet. Da ihr Dienst hart ist, nehmen sie es freilich nicht sehr genau mit der Kriegszucht.

Ich bin gut unterrichtet baß bie russischen Generale durch das Benehmen der Österreicher höchlich beleidigt sind. Auch braucht man nur einen Blick auf die Karte zu wersen 3), um sich von der Thorheit (absurdity), ja fast hatte ich gesagt der Berrätherei Dauns zu überzeugen, der mit einem zahlreichen, tresslich ausgestatteten Heere, dem Feldzuge von den Hügeln der Laussis zugesehen hat. Zuletz, nachdem er diese Landschaft ganz zu Grunde gerichtet, hat er geduldet daß Prinz Heinrich in das Herz von Sachsen eindrang und den Kriegsschauplas dahin verlegte.

<sup>1)</sup> Berichte vom 28sten u. 24sten Junius 1759. Mitchell pap. Vol. 4.

<sup>2) 4</sup>ten Mai. Ebenbaselbft.

<sup>3)</sup> Den 18ten Oktober. Ebenbaselbst, Band 5.

Hieraus ergiebt sich klärlichst daß der wiener Hof nur an sich denkt, und seinen Verbundeten die Ehre und den Ruhm überläßt, für ihn zu siegen, oder sich für ihn zu Grunde zu richten.

Der König wünscht Frieden mit Rußland zu schließen. Er meint, man müsse zuerst der russischen Eitelkeit schmeicheln und von ihren Erfolgen sprechen '), nächstdem Eifersucht zwischen ihnen und ihren Versbündeten erregen, und überall die Anwendung von Geldmitteln nicht versäumen. Er hat zu diesem Zwecke 150000 Thaler angewiesen ').

Die Russen sind des Krieges überdrüssig, und in Misverständnissen zu Österreich. Im Innern des Hoses ist großer Zank zwischen dem alten Günstling Rasumowsky und dem neuen Günstling Schuwalos.).

— Der Großfürst Peter hat der Kaiserinn durch eine Botschaft vorstellen lassen: er sen nun zu einem solchen Alter gekommen, daß man ihn für fähig halten dürse selbst zu urtheilen. Deshald könne er sich nicht mehr dem Zwange einer Lebensweise unterwersen, welche Ihre Majestät hinsichtlich seiner angeordnet

<sup>1)</sup> Den 15ten November. Ebend.

<sup>2)</sup> Den 29ften Januar 1760. Gbenb.

<sup>3)</sup> Bericht aus Petersburg den Iten Julius 1759. Ruß= land, Band 69.

<sup>4)</sup> Desgleichen ten 5ten Januar 1759. Gbenb.

hatten. Er bitte vielmehr daß sie ihm erlaube in seine Heine Heimath zurückzukehren. Unfangs war die Kaisserinn durch diesen Schritt außerst verletzt, und verslangte, er solle seine Gründe schriftlich einreichen; nachs mals ist jedoch, wie ich höre, die Sache beruhigt und vertuscht worden. — Die Kaiserin ist oft unwohl, und man spricht von epileptischen Zufällen.

Alle Friedenshoffnungen welche die russischen Mi=. nister erregen, all ihr Gerede führt zu Nichts. Die Kaiserinn sagte dem österreichischen Gesandten: ich bin zwar sehr langsam im Beschließen, aber standhaft im Festhalten des Beschlossenen. So werde ich für alle Fälle den Krieg wider Preußen mit meinen Bundes= genossen fortsetzen, sollte ich auch genöthigt seyn des= halb meine Kleider und Juwelen zu verkaufen.

So wie Weibereigensinn und Laune der Gunstlinge in Rußland über alle Gründe vernünftiger Politik obsiegte, so im Wesentlichen auch in Frankreich. Laut aller Nachrichten die ich bekomme (sagte Friedrich II)<sup>2</sup>) wird der versailler Hof lediglich durch Leidenschaft und Capricen regiert. Die Dauphine und die Pompadour stehen an der Spisse der Intrigue, der

<sup>1)</sup> Bericht aus Petersburg, vom 1sten Januar 1760. Rußland, Band 70.

<sup>2)</sup> Bericht vom 12ten Februar. Mitchell papers Vol. 5.

Herzog von Choiseul ist ein vollkommener Ssterreicher und ber Marschall Belleisle veraltet.

Der frangofische Gesandte im Saag, d'Affry, hatte gefagt 1): wir muffen unfere eigenen Ungelegenheiten bei den Unterhandlungen von benen unferer Berbuns beten trennen, und nachstbem biefe anhalten sich auch zu vergleichen. Auf anderem Bege, mit einer Laft . von Berbundeten in unferem Gefolge, enbigen wir niemals. - Im Anftrage von Lord Solbernes, fragte hierauf ber englische Befandte Dorte ben frangofischen Gefandten b'Uffry: angenommen England und Frantreich verglichen fich über ihre Streitigkeiten, glauben Sie daß biefe Dacht ben Krieg alebann in Deutsch= land wider die Konige von England und Preugen fortsegen wird? - Uffen antwortete: Glauben Gie daß wir so narrisch sind in solcher Weise unser Geld wegzuwerfen und unfer heer zu Grunde zu richten ? Bu gleicher Zeit ließ er indeß fallen: er wiffe nicht wie man hieruber in Paris bente, mo Friedensgedanten wenig Beifall fanben.

In einem namenlosen Brief aus Paris heißt es?): der König verändert sich augenfällig, er wird alt, schwach und melancholisch. Der Dauphin amusirt

<sup>1)</sup> Berichte vom 25sten Januar und 4ten Marz. Mitohell papers Vol. 15.

<sup>2)</sup> Brief vom 20ften Februar 1760. Gbenbafelbft.

fich mit Frau von Marfan Meffe zu fingen, welche hiedurch febr in Gunft fteht. Frau von Pompadour regiert nach wie vor Alles. Die Raiserinn Koniginn fchreibt ihr fortbauernd Briefe, welche bem Stolz und der Eitelkeit der Beifchlaferinn fcmeicheln, und bie Freundschaft erhoben follen, welche fo gludlicher Weife zwischen ihnen gum Beften beiber Staaten bestehe '). Diese Ausbrucke sind vorfatlich gewählt worden, und es gefällt bem Ronige eben fo mohl, wie ber Madam Pompadour. Durch fotche Mittel und die tnechtische Aufwartung, welche ihr Graf Stahrem= berg macht, beharrt fie in bem ofterreichischen Intereffe. - Alles wird hier burch Rante und Schliche zu Stanbe gebracht. Jeber benet nur baran, wie er fich erheben und feine Begner ju Grunde richten will; Niemand liegt dagegen bas offentliche Wohl am Dergen.

England hatte sich nicht geneigt bewiesen, spanische Bermittelung zur Beilegung des Streites mit Frankzeich anzunehmen '). Hierauf sagte der spanische Misnister Wall dem Grafen Bristol: er nehme mit großer Krantung wahr, daß man glaube, der König von Spanien sey dem französischen Interesse geneigt. Er

<sup>1)</sup> Between them for the good of the two states.

<sup>2)</sup> Bericht vom 11ten Februar 1760. Mitchell papers Vol. 15.

habe bei dem Andieten seiner Vermittlung nur diese wünschenswerthe Herstellung des Friedens im Auge behalten, ohne irgend einer der beiden Mächte etwas vorschreiben zu wollen.

Laut einem Schreiben bes Herzogs von Choiseul an d'Uffry ') war Frankreich geneigt den Landkrieg gleich dem Seekriege zu beenden; aber balb nachher erflarte er: wenn ber Konig von England dabei beharre, ben Konig von Preußen in den Frieden ein= zuschließen, so wurde bies alle Unterhandlungen, jum Berdruß des allerchriftlichen Konigs unmöglich machen. - Gunftiger lautet eine geheime Erklarung, welche Friedrich II am 19ten Marg aus Paris erhielt; schwer aber bleibt es bei biesem zweideutigen Beneh= men zu entscheiben, ob der Sof von Berfailles mehr Preußen und England, ober Rugland und Offerreich hinhalten und taufchen wollte. — Lord Solberneg ließ hierauf durch Yorke an d'Affry fagen: jeden Falls muffe ber Konig von Preußen in die Berhandlungen und ben Frieden mit eingeschloffen werben.

Der König (schreibt Mitchell)<sup>2</sup>) thut Alles was irzgend möglich ist, aber sein Land ist erschöpft, Kriegs=mittel fehlen, seine besten Officiere sind todt oder gezfangen, und (mit dem tiefsten Schmerze muß ich es

<sup>.1)</sup> Berichte vom 31sten Marz u. 11ten April. Ebend.

<sup>2)</sup> Bericht vom 16ten Januar. Ebenb., Band 5.

sagen) es herrscht im ganzen Heere eine allgemeine Entmuthigung, von welcher vielleicht nur der König frei ist. Wenn England keine Mittel sindet Frankzeich bald vom Bunde zu trennen, und Rußland zu schrecken, so fürchte ich, geht die Gelegenheit den Köznig von Preußen zu retten, unwiederbringlich ver=

Um 20sten Mai schrieb Friedrich II dem Konige von England aus dem Lager bei Meifen 1): Monsieur mon frère! Il est connu à Votre Majesté combien la fortune m'a peu favorisée l'année précédente, et combien je me suis vu près d'être accablé par un nombre infiniment superieur d'ennemis; et quelque peine qu' on ait pris, il a été impossible de reparer les pertes considerables, que j'ai fait la campagne précedente. Le nombre de mes ennemis n'a point diminué; j'apprends au contraire qu' ils font les derniers efforts pour se rendre plus redoutables cette année. J'ai été obligé par ces fortes raisons qui regardent immédiatement la conservation de mes états, de rappeler une partie de la cavalerie, qui a servi dans l'armée des Alliés, et encore ce nombre n'est il pas suffisant pour me garantir contre les malheurs dont je suis menacé; mais je serais toutefois très

loren.

<sup>1)</sup> Chenbafelbft, Band 15.

condamnable, si je n'employais pas tous les moyens que le ciel m'a donné pour me defendre. Ce sont d'aussi fortes raisons qui m'ont obligé de prendre ce parti. Pour peu que les conjonctures changent d'une façon favorable, ou qu'il arrive quelque évenement heureux, je n'aurai rien de plus pressé, que de renvoyer un même nombre de troupes à l'armée alliée. Les alliés sont trois contre quatre, savoir 90,000 hommes contre 120,000; je trouve à présent comme un contre deux, et je prévois trop le mal qui pourrait m'arriver, si je n'y apportais à tems les faibles remedes que j'y puis opposer. Ceçi ne dérangera en rien les mésures du Prince Ferdinand, et les intérêts de Votre Majesté n'en souffriront point. Je suis avec la plus haute considération etc.

über den jungen Erbprinzen Ferdinand von Braunschweig schreibt Mitchell den 12ten Februar 1760 '): Durch Bescheidenheit, mannliches Benehmen, Unempsindlichkeit gegen Schmeichelei, und eine Herablassung welche allein aus einem guten Herzen hervorgehen kann, hat dieser junge Held die allgemeine Achtung und Liebe gewonnen, vom Könige bis zum geringsten Officier. Jener sagte von ihm: Il n le jugement et le bon sens d'un homme de qua-

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 5.

1760. Ferbinand v. Brauschw. Preußen u. Engl. 475 rante, et il a fait tant de progrès dans la science militaire que je pourrais lui consier le commandement de mes armées.

Der König (heißt es weiter) gestand mit großer Aufrichtigkeit: sein Heer sen dem nicht gleich, welches er in früheren Jahren ins Feld geführt habe. Ein Theil der Mannschaft sen nur tauglich dem Feinde von ferne gezeigt zu werden, um ihn wo möglich zu schrecken (impose); der andere sen durch die Unfälle des letzten Feldzuges entmuthigt: doch werde er sich bez mühen sie allmälig zur früheren Festigkeit und Kühnzheit zurückzubringen. Im vergangenen Jahre sen er dem völligen Untergange nur durch die Fehler seiner Feinde entgangen. Oft aber lerne man Fehler durch Erfahrung vermeiden, und er dürse sür die Zuzkunst nicht auf ähnliche Vortheile rechnen.

Als Mitchell immer wieder darauf drang, der Ko=
nig solle für England wirken, denn es sen ein treuer
Bundesgenosse und ein großmuthiges, wohlgesinntes
Bolk, gab Friedrich mit einiger Lebhaftigkeit zur Ant=
wort: obgleich ich keinem Parlamente Rechenschaft
schuldig bin, bin ich doch verpflichtet meine Untertha=
nen aus allen Kräften zu vertheidigen. Sie könnten
sich mit Recht beklagen, wenn ich sie in diesem gefähr=
lichen Augenblick dieses Schutzes zum Theil beraubte.

<sup>1)</sup> Ebenbafelbft, 23ften Dai 1760.

Obgleich der Erfolg des Feldzuges hochst zweifelhaft ist, will ich (was auch geschehen moge) wenigstens von gerechten Vorwürfen meines eigenen Volkes stei bleiben.

Die englische Regierung war so klug und billig zu erklaren: das Bundniß mit Preußen sen und bleibe in voller Kraft und man werde jeder übernommenen Verpflichtung wie bisher nachkommen 1).

Im Sommer 1760 verhandelte Boltaire mit dem Ronige über Krieg, Frieden und bergleichen. Wenigstens schreibt Mitchell in dieser Beziehung 2): ich glaube, der französische Hof bedient sich der kunstvollen Feder Boltaires, um bem Ronige Geheimniffe zu entloden. Denn wenn jener als ein witiger Mann einem anderen witigen Manne schreibt, ist er großer Unbesonnenheiten (indiscretions) fähig. Was mich aber noch mehr verwundert, ift, daß fo oft Boltaires Rame genannt wird, der Konig nie unterläßt ihm die Beinamen zu geben, welche er verdienen mag, g. B.: et habe das schlechteste Herz und sen der größte Schurke (rascal) auf Erden. Defungeachtet dauert fein Briefwechsel mit ihm fort. So sehr wünscht dieser Fürst von einem großen und eleganten Schriftsteller gepries sen zu werden. Zulett wird er sich aber dennoch ge-

<sup>1)</sup> Den 28sten Ottober 1760. Mitchell pap. Vol. 15.

<sup>2)</sup> Den 31ften Julius. Ebenb., Banb 5.

1760 Voltaire, Schlacht b. Liegnis. Fried üb. Vorseh. 477 tauscht sehen; denn nach dem was ich aus guten Quellen über Voltaires Charakter hore, wird er sich zwar verstellen, aber dem Könige nie vergeben was zwischen ihnen vorgefallen ist.

Nach der glanzenden Schlacht bei Liegnit ruhmte Friedrich gar fehr das Benehmen feines Beeres. Er machte (fahrt Mitchell in seiner Erzählung fort) 1) einige treffliche Bemerkungen über die Unvollkommen= heit jeder menschlichen Voraussicht, und fagte zulest: Sie sehen, wie ich mich angestrengt habe, das nun= mehr eingetretene Ereigniß herbeizuführen. Ich danke den gewonnenen Sieg gang der Tapferkeit meiner Soldaten. Blieb ich im Lager von Liegnit, ward ich von allen Seiten umringt; kam ich nur eine Viertel= ftunde spater auf bem Schlachtfelde an, fo mare der Erfolg ausgeblieben und wenige Tage wurden ber gan= zen Sache ein Enbe gemacht haben. Der hauptvortheil, den ich über den Feind hatte, bestand barin, daß mein heer aufgestellt war, bevor das seine voll= ståndig geordnet worden, und daß ich bei meiner Kennt= niß ber ortlichen Verhaltnisse von den rechten Stellen Besit ergriff.

Ich habe (schreibt Mitchell bald darauf) 2) mit dem Könige mancherlei Streitigkeiten über die Vorsehung.

<sup>1)</sup> Den 20sten August. Band 28.

<sup>2)</sup> Den 10ten Rovember. Ebenb.

Die lette war auf dem Schlachtfelde bei Liegnit, als er sagte: diesen Sieg verdanke er dem Zufalle. Ich nahm mir die Freiheit einzuwenden: für mich habe es keinen Zweisel, daß wenn ihm die Borsehung nicht mehr Verstand gegeben hätte als seinen Feinden, so würde er an jenem Tage nicht gesiegt haben. Er antwortete mit heiterer Laune: je sais que nous ne sommes pas tout à sait d'accord sur ce point la; mais soit à présent, puisque vous le voulez, ainsi.

Der Sieg dei Liegnis hatte aber die Feinde nicht abgehalten die Wittenberg, ja die Berlin vorzudringen; weshald Friedrich, die Größe der ihn bedrohenden Gefahren richtig würdigend, wenige Tage vor der Schlacht bei Torgau an d'Argens schrieb!): Jamais je ne verrai le moment qui m'obligera à faire une paix desavantageuse; aucune persuasion, aucune éloquence ne pourront m'engager à signer mon déshonneur. Ou je me laisserai ensevelir sous les ruines de ma patrie, ou si cette consolation paraissait encore trop douce au destin qui me persécute, je saurai mettre fin à mes infortunes lorsqu'il ne sera plus possible de les soutenir. J'ai agi et je continue d'agir suivant cette raison intérieure et le point d'honneur qui dirigent tous mes pas; ma

<sup>1)</sup> Brief vom 28sten Oktober. Oeuvres posthumes X, 221. Schlacht bei Torgau ben 5ten November.

conduite sera en tous tems conforme à ces principes. Après avoir sacrifié ma jeunesse à mon père, mon age mûr à ma patrie, je crois avoir acquis le droit de disposer de ma vieillesse. Je Vous l'ai dit et je le répète, jamais ma main ne signera une paix humiliante. —

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir.

## Siebenunddreißigster Abschnitt.

Selbst diesenigen, welche die Überzeugung nicht theilen, Friedrich II sen zum Kriege gezwungen worz ben, mussen zugestehen, daß die langere Dauer ihm nicht zur Last fällt. Im Jahre 1761 fanden allerz dings einige Friedensunterhandlungen statt: den Körnig von Preußen ausgenommen, meinte es damit aber kaum einer ernstlich; denn in Österreich dauerzten die Kriegshoffnungen, in Rußland die Leidenzschaften fort, und Frankreich suchte dadurch seine neuen Verbindungen mit Spanien wol nur zu verzstecken.

überall (schreibt Mitchell) ') zeigt Friedrich daß er den Frieden wunscht; nur mag er nicht Antrage maschen, welche man vielleicht zurückweisen und als Zeischen seiner Schwäche betrachten durfte. Er sendet einen gewissen Badenhaupt nach Petersburg, dessen Bruder Schuwalofs Arzt war, um ihn wo möglich zu gewinnen.

Im Marz 1761 ergingen von Österreich, Rußland, Frankreich und Polen allgemeine Untrage auf Abschluß eines Friedens, welche England annahm<sup>2</sup>). Friedrich erklärte sich bereit auf den Besitztand von 1756 beizutreten und einen allgemeinen Waffenstillstand einzugehen. In den Verhandlungen welche hierauf im April zwischen Frankreich und England gepslogen wurden, wollten sich Anfangs beide Theile die Unterstützung Maria Theresias und Friedrichs vorbehalten, was kaum zu einem halben Frieden geführt hätte. Dann heißt es<sup>3</sup>): jeder solle seine Verbündeten nur mit Gelde unterstützen dürsen; — aber alle Entwürse führten nicht vorwärts, während Frankreich seine Thätigkeit in Madrit verdoppelte. Die Kunde

<sup>1)</sup> Den 21sten December 1760. Mitchell pap. Vol. 5.

<sup>2)</sup> Berichte vom 26sten Marz und 3ten April 1761. Frankreich, Band 121. Berichte vom 22sten April u. 13ten Mai. Mitchell papers Vol. 5.

<sup>4)</sup> Mitchell papers Vol. 16.

1761. Friedensunterhandl. Choiseul. Maria Theresia. 481

von dieser Unaufrichtigkeit und neuen Gefahr brachte England wahrscheinlich dahin bestimmter aufzutreten. In der Anweisung für den englischen Gesandten vom 18ten Mai heißt es wenigstens '): wenn der Herzog von Choiseul den Krieg des Königs von Preußen bezührt, ja selbst wenn er darüber schweigt, sollen Sie ihm sagen, die englische Regierung sen sest entschlossen ihre Verpflichtungen gegen jenen Fürsten zu erfüllen, und seine Interessen so herzlich und wirksam zu untersstützen, wie es einem aufrichtigen und treuen Bundeszgenossen gebühre.

Einem Berichte Stanlens vom 8ten Junius 1761 ist Folgendes entnommen: Ich machte dem Herzoge von Choiseul eine Erklarung über die Beschlusse Seizner Majestät in Bezug auf den König von Preußen und zwar in den stärksten Ausdrücken. Er nahm sie unter der Bedingung an, daß sein Herr in Bezug auf die Kaiserinn Königinn eben so verfahren werde. Beim weiteren Gespräche über das österreichische Bundzniß, sagte Choiseul: ich bin es nicht, der es zu Stande gebracht hat.

Seit dem Ereignis mit Damiens ist der König nicht wieder ruhig in seinem Gemuthe gewesen. Wenn er auf der Jagd, oder sonst wo jemand begegnet, den zu sehen er nicht gewohnt ist, so erschrickt er und ist

<sup>1)</sup> Franfreich, Band 121.

außerordentlich bewegt. — In den Landschaften herrscht großes Elend, und obgleich man in Paris großen Auswand sieht, sind Alle doch sehr verschuldet.

Choiseul ist ein Mann von guten Gaben (lively parts), aber ohne Erziehung für die Geschäfte. sagt frei genug mas er im Augenblicke benkt, aber et ist veränderlich, unvorsichtig (indiscret) und behandelt selbst die wichtigsten Angelegenheiten als Gegenstande des Spaßes. Er hat beim Konige einen, von der Pompadour ganz unabhangigen Ginfluß gewonnen, behandelt sie oft leicht, bisweilen rauh, fagt ihr (wenn sie von Geschäften spricht), sie sen so schon wie ein Engel, und bat fie letten Tages eine darauf bezüg: liche Denkschrift ins Feuer zu werfen. Nicht er, sonbern Kardinal Bernis schloß das ofterreichische, hier im Allgemeinen gehaßte Bundniß. Es ging zum Theil hervor aus den unvorsichtigen (indiscret) Außerungen Konig Friedrichs über die Beischlaferinn und gewiß aus feiner Geringschatzung der Verse des Kardinals.

Der Herzog von Choiseul erzählte 1): als ich zur Zeit der Belagerung von Olmütz in Wien war, sagte mir Maria Theresia: sie wolle sich aufs Außerste vertheidigen und sich von Stadt zu Stadt zurückziehen, bis sie in das letzte ungerische Dorf komme. Sie fragte: wollen Sie mir die dahin folgen? Ich ant:

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, 12ten Junius.

wortete: meine personlichen Dienste stehen Guer Ma= jeftat bis jum Außersten ju Gebote; ich kann aber nicht bafur stehen, ob der Konig mein herr so weit mit Ihnen geben mochte. Was wurden Guer Ma= jestat aber thun, wenn Sie zu jenem Außersten ge= trieben waren? — Ich wurde (antwortete sie) bem Ronige von Preußen eine Ausforderung schicken, er moge mich in einem Postwagen mit Pistolen, Pulver und Blei auffuchen, wo wir in Person unseren Streit entscheiben wollten. - Sie wurde, fügte Choiseul bingu. ihr Wort gehalten haben. - 3ch fagte: fie ist eine große Frau, eine schone, bezaubernde Frau; aber ihre Gunft komme benen, welche fie damit be= ehre, theuer zu ftehen. England konne eine Rech= nung von 40 Millionen aufzeigen. Choifeul lachte und außerte: Frankreichs Abschluß sen ebenfalls fehr schwer.

Des Herzogs enge Verbindung mit der Pompadour, und seine erste Einführung in das Ministerium des Kardinals Bernis!), beruht darauf daß jener eine andere Dame aufopferte, welche im Begriff war mit dem Könige abzuschließen und die Stelle der Maitresse einzunehmen. Ich habe gehört, daß ihm der König in gewissen Augenblicken die Rolle nicht vergeben kann, welche Choiseul in dieser Angelegenheit

<sup>1)</sup> Bericht vom 20sten August. Frankreich, Band 122.

spielte, und daß jenen bisweilen die Vertraulichkeit (familiarity) verdrießt, mit welcher ihn dieser behanzbelt. Drei Dinge wirken aber sehr zum Vortheile des Herzogs:

Erstens, bedarf kein Mensch auf Erden so sehr des Zeitvertreibes als der König von Frankreich. Nun besitzt aber der Herzog von Choiseul die Gabe ihn zu unterhalten, und ist der lebhafteste und angenehmste. Gesellschafter, den ich je gefunden habe.

Zweitens, versteht er die Geschäfte so zu führen, daß für Seine Majestät den König die allergeringste persönliche Unruhe und Anstrengung damit verbun=. den ist.

Drittens, handelt er in Jeglichem was seine Macht und seinen Einfluß betrifft, in so entschlossener Weise, daß er Allen die sich ihm widersetzen wollen, kuhn ent= gegentritt und sie unterwirft.

Die Raiserinn Königinn schreibt der Pompadour Privatbriese und nennt sie darin (da sie zur Herzosginn erhoben worden) ihre Cousine. Als Graf Kaunit diesen Brieffint der Kaiserinn vorschlug und einige Entschuldigungen machte daß er eine so große Herabstassung wünsche, gab sie zur Antwort: warum sollte ich Bedenken tragen? Habe ich nicht Farinelli gesichmeichelt?

Eines Tages als Choiseul mit der Pompadour über den englischen Frieden sprach, fagte sie: sie habe

1761. Friedensunterhandt. Ludwig XV. Choiseut. 485' über einen gewissen Punkt der Kaiserinn Königinn ein Versprechen gegeben, und er antwortete: gut, Weiberversprechungen (Bon, promesses de semmes).

In Wahrheit ruckten aber die Friedensunterhandslungen gar nicht vorwarts; vielmehr hatten Spanien und Frankreich bereits am 15ten August ein Angriffsund Vertheidigungsbundniß geschlossen, welches jedoch zunächst als ein tieses Geheimniß betrachtet und beshandelt wurde. Desungeachtet bemerkte die englische Regierung daß Spaniens Benehmen immer kälter und zweideutiger werde; weshalb Lord Bristol dem spanischen Minister Wall die Frage vorlegte!): ob der Hof von Madrit sich mit den Franzosen vereinigen und feindlich wider Großbritannien auftreten, oder in irgend einer Weise von der Neutralität abweichen wolle. Man erwarte eine bestimmte Untwort, deren Verweigerung man als einen Angriff und eine Kriegsserklärung betrachten werde.

Wall antwortete <sup>2</sup>): der Geist des Hochmuths und Zwistes, welcher zum Unglück der Menschheit, noch immer so sehr in der britischen Regierung vorherrscht, hat jenen unbesonnenen Schritt herbeigeführt, des Königs Würde angegriffen und zugleich die Kriegser=

<sup>1)</sup> Bericht vom 29sten December 1761. Mitchell papers Vol. 16.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, Bericht vom 30sten December.

klärung ausgesprochen. Euer Ercellenz mögen sich fortbegeben, wann und wie es Ihnen bequem ist. Dies ist die einzige Antwort, welche (ohne sie zurückzuhalten) Seine Majestät befohlen hat, Ihnen zu ertheilen. — In London erklärte der spanische Gesandte: man verweigere Auskunft über den Vertrag mit Frankreich, weil sie in stolzer. Weise sen gefordert worden; auch enthalte er nichts Nachtheiliges sür England u. s. w.

Unterdessen hatte ber portugiesische Gesandte in London, auf den Grund genauerer Kunde über den Inhalt jenes Vertrages!), bereits Hülfe gesucht, und den 4ten Januar 1762 erklärte England den Krieg an Spanien. — Mit vollem Rechte: denn die Vornehmthuerei, die Vorwände und Kleinigkeiten wurden von dem madriter Hose nur hervorgesucht, um die eigene seindselige Gesinnung, ja die seindseligen Thaten zu verdecken. Jene Weigerung auf die englische Anfrage eine Antwort zu geben, erinnert an Österreichs Benehmen im Jahre 1756; nur faßte der wiener Hos seine Worte geschickter, und hatte, bei gleicher Kriegslust, doch nicht einen förmlichen Vertrag wider Preußen, sowie Spanien in Wahrheit wider England, geschlossen.

So gerecht der Krieg Englands wider Spanien

<sup>1)</sup> Bericht vom 29ften December.

auch senn mochte, mittelbar litt König Friedrich II darunter; sofern er immer weniger auf britische Hulse in Deutschland rechnen durste, während die Kriegsgesfahr von Rußland und Österreich her ihn immer stärster umdrängte und das Misverhältnis seiner äußeren Kriegsmittel zu benen seiner Feinde immer mehr an den Tag kam. Einige vereinzelte Stellen aus Mitchells Papieren, mögen zu näherer Etläuterung hier Plat sinden.

Der Tod George II (er starb den 25sten Oktober 1760) war für König Friedrich kein Glücksfall. Nachdem er jenen gegen Mitchell gelobt hatte, fügte er hinzu: Mais vous ne savez pas peut-ètre que seu Sa Majesté a eu la bonté et la magnanimité de me pardonner les sottises que j'avais sait en vers contre lui!).

Die Russen haben in Schlessen alle Arten von Grausamkeiten und Abscheulichkeiten begangen<sup>2</sup>). — Man erzählt, es hätten Mikverständnisse und Eiserssucht zwischen den österreichischen und russischen Genezalen obgewaltet; theils über die Theilung der schlessesschen Kriegssteuern; theils aus allgemeiner Abneigung der russischen Officiere gegen die österreichischen, weil

<sup>1)</sup> Den 3ten Januar 1761. Mitchell pap. Vol. 28.

<sup>2)</sup> Den 15ten September 1761. Mitchell papers Vol. 5.

die letten eine Urt von Überlegenheit affectiren, welche jene nicht ertragen konnen.

Um ersten Oktober ward Schweidnit überrums pelt '). Was dies für Folgen haben kann, läßt sich gar nicht berechnen; aber ich schmeichele mir, daß der König (bessen Genius durch das Unglück neue Kraft zu gewinnen scheint) im Stande sepn wird, die Ungelegenheiten in Schlesien herzustellen.

Im preußischen Heere kennt jeder Befehlshaber eines Regiments genau die Starke desselben 2). Hierzüber gehen die Nachrichten an den König und kommen dann in die Hände des Generaladjutanten. Den übrigen Generalen bleiben sie hingegen ein Geheimniß; so daß der König und sein Adjutant allein die wahre Starke des ganzen Heeres genau kennen. — Der König hat immerdar den Briefwechsel über Kriegsangelegenheiten zu beschränken gesucht. Die Briefe wers den oft angehalten, geprüft, und die Ofsiciere sür Unvorsichtigkeiten gestraft.

Von allen Seiten kommen Nachrichten über die großen Verwüstungen und das Elend<sup>3</sup>), welches durch Russen und Österreicher in Pommern, Schlesien und der Mark herbeigeführt ist. Nicht minder erzeugen

<sup>1)</sup> ben 10ten Oktober. Ebendaselbst.

<sup>2)</sup> Den 25ften Rovember.

<sup>3)</sup> Den 25ften November.

1761. Ruffen, Ofterreicher, Kriegenoth, Friedr. Lage. 489

die Münzverschlechterungen in Deutschland unendlich viel Streit '), Betrug und Ranke, gleich verderblich für Herrscher und Unterthanen.

Friedrich fühlte die ganze Schwierigkeit, ja das fast Verzweiselte seiner Lage, gedachte ernstlich des Todes, und schrieb am ersten December 1761 eine Rede Kaiser Othos nach der Schlacht bei Bedriacum und am achten December eine Rede Catos vor seinem Tode?). — Wir sind berechtigt anzunehmen: daß, wenn er den Tod auf dem Schlachtfelde nicht gefunzten håtte, er außersten Falls entschlossen war, ihn sich selbst zu geben.

Es ist nicht nothig die unleugbaren Grunde des Christenthums wider den Selbstmord hervorzuheben und anzuempfehlen. Diejenigen aber, welche die Schande eines unwürdigen Lebens mit großer Gemüthsruhe ertragen, dürfen sich in dieser Beziehung keineswegs als gute Christen darstellen. Ja auch diesienigen, welche den Faden ihres inhalts und bedeutungslosen Lebens in Ewigkeit fortspinnen mochten, haben kein Recht hier ein Verdammungsurtheil auszussprechen; denn sie begreifen nicht, wovon eigentlich die Rede ist, und messen wesentlich Verschiedenes mit demselben Maaße. Duo cum saciunt idem, non est

<sup>1)</sup> Den 8ten December.

<sup>2)</sup> Oeuvres posthumes VIII, 26, 36.

idem. Wenn ein Spieler, ein Bankercttirer, der seinen schwelgerischen, nichtsnutigen Lebenswandel fortzuseißen außer Stande ist, in widerwärtiger Verzweiszung seinem Leben ein Ende macht, steht denn der auf derselben Stelle wie Otho, Cato und Friedrich II?

Des Königs Aufgabe war zu Ende, sobald er nicht mehr ein Ronig, und nicht mehr ein großer Für seine Perfonlichkeit mar Ronig fenn konnte. ein Leben in Unehren eine vollständige Unmöglichkeit. Liegt in dieser Behauptung: daß seine Lebensrichtung nicht vollkommen mit der driftlichen Betrachtungs= und Handlungsweise zusammenfiel, so mogen Dei= lige deshalb über ihn zu Gerichte sigen und ihn ver: urtheilen, nicht aber alte Weiber beiberlei Geschlechts. Mare es ber Wille Gottes gewesen dag Preugen auf ein kleines Kurfürstenthum ohne Geist und Kraft hatte herabgebracht werden sollen, so war Friedrich nicht der Mann, das ewige Einerlei der engen Be wegung zu leiten; ein Underer nur konnte biese Aufgabe lofen. Deshalb legt er Cato die Worte in den Mund:

Le sage avec mépris voit la mort sans la craindre. Louez mon action, gardez vous de me plaindre. Quand on voit sa patrie et ses amis périr, Un lache y peut survivre, un héros doit mourir!

Doch, in den Buchern des Schicksals war es anders beschlossen. Der edle König, der sein ganzes

Leben seinem Volke widmete, der es ihm opfern wollte, sollte nicht unbelohnt von dem Schauplaße seiner Thätigkeit abtreten; sondern diejenige ward endlich abgerusen, welche nur zu lange nicht nur ein unwürdiges Leben für ihre Person geführt, sondern auch ihr Volkt unverständig beherrscht, und Preußen thörichterweise bekriegt hatte. Den 5ten Januar 1762 starb die Kaiserinn Elisabeth von Rußland.

## Achtunddreißigster Abschnitt.

Die Kaiserinn Elisabeth (schreibt Keith ben 5ten Januar)<sup>1</sup>) ward lettvergangenen Sonnabend des Abends mit einem heftigen Blutsluß, oben und unten, bez fallen, und von dem Augenblicke, verzweiselte man an ihrem Leben. So schwach sie auch war, behielt sie doch ihre Sinne; als sie gestern aber fühlte, daß es mit ihr zu Ende gehe, schickte sie nach dem Großzsussen und der Großfürstinn, nahm von ihnen mit großer Zärtlichkeit Abschied, und sprach zu ihnen über einige Gegenstände, mit großer Geistesgegenwart und

<sup>1)</sup> Rufland, Band 71.

Ergebung. Sobald sie diesen Nachmittag um zwei Uhr gestorben war, schwuren die bereits versammelten Senatoren und Reichsbehörden, sowie die Leibwachen dem Kaiser Peter III. Alles ging vorüber mit der größten Ordnung und Ruhe.

Drei Tage später fährt Keith fort 1): schon den 7ten Januar nahmen die neuen Herrscher die Glückz wünsche der Gesandten an, worauf ein Mittagsmahl von 100 Personen folgte, zu welchem Alle (mit Einschluß des Kaisers und der Kaiserinn) die Pläße zogen. Der Kaiser kam zu mir und sagte mir lächelnd ins Ohr: ich hoffe, Sie werden jest mit mir zustieden sen, denn ich habe in der Nacht Couriere zu den verschiedenen Heeresabtheilungen abgeschickt, mit dem Besehle, nicht weiter in das preußische Gebiet einzurücken und sich aller Feindseligkeiten zu enthalten.

Auf die Bemerkung Keiths: er brauche Geld; stellte die englische Regierung 100,000 Pfund zu seiner Verfügung und ließ ihn mundlich wissen, wozu er sie verwenden solle <sup>2</sup>).

Den 12ten Januar fährt Reith fort 3): Alles geht gut. Der Kaiser macht kein Geheimniß daraus, daß er mit Preußen Frieden schließen will, legt seine Ab:

<sup>1)</sup> Bericht vom 8ten Januar. Ebenbaselbst.

<sup>2)</sup> Den 6ten Februar. Cbenbafelbft

<sup>3)</sup> Ebendaselbst.

neigung gegen Frankreich, sowie gegen Alles zu Tage, was dorther kommt. Deshalb hat er auch die franszösischen Schauspieler ganz aus seinen Diensten entzlassen. Was die innere Regierung des Reiches ansbetrifft, so benahm sich der Kaiser dis jett so, daß er mit Recht die Liebe und Achtung seiner Unterthannen gewann. Er hat seine Gunst würdigen Personen geschenkt und niemand bestraft. Selbst die Wenigen, welche ihre Stellen verloren, wurden dabei auß Höfzlichste behandelt. Der alte Lestocq, gleichwie einige Andere, sind frei gelassen worden. Der Kanzler Wozronzow steht in höchster Gunst, und Graf Gallizin ist zum Vicekanzler ernannt.

Alle Geschäfte gehen hier jetzt schneller denn zus vor '). Der Kaiser nimmt selbst daran Theil und ertheilt die Bescheide auf den Grund von Berichten der verschiedenen Regierungsbehörden. Auch auf die auswärtigen Verhandlungen läßt er sich ein und entsscheidet. Letzten Donnerstag ging er zum ersten Male seierlich in den Senat und erklärte: der russische Adel solle frei und eben so gestellt seyn, wie der Adel in anderen Ländern Europas, mit der Erlaubniß, nach Belieben in Dienste zu treten oder nicht, und ohne irgend einen Zwang irgend einer Art. Nur zum Einztritt in fremde Dienste sey die Erlaubniß des Kaisers

<sup>1)</sup> Bericht vom 30ften Januar. Ebenbafelbft.

oder seiner Nachfolger erforderlich. — Euer Herrs
lichkeit können sich vorstellen, mit welchem Erstaunen
und Vergnügen der Abel diese unerwartete, königliche Gabe empfing, und mit welcher innern Genugthuung er sich plößlich aus Sklaven in freie Leute, ja in wirkliche Abelige (gentlemen) verwandelt sah.

Auch für die Armen hat der Kaiser durch Bers minderung der Salzpreise gesorgt. Diese Handlungen des Edelmuths und der Großherzigkeit mussen ihm die Herzen der Unterthanen gewinnen, und zugleich dem Charakter des Kaisers in den Augen von ganz Europa die höchste Achtung erwerben.

über den König von Polen sprach der Kaiser geringschätzig und sehr beleidigend gegen den Grafen Brühl. Er nannte Kaunit, Bestuchef und Brühl die brei großen Brandstifter in Europa.

Es scheint nicht, daß die Kaiserinn irgend großen Einfluß besigt '), und die Gräsinn Elisabeth Woronzow (die Nichte des Kanzlers) mischt sich, wie ich glaube, nicht in die Geschäfte, obgleich sie auf dem Fuß einer erklärten Beischläferinn des Kaisers lebt.

Graf Lestocq (obgleich 74 Jahr alt und 14 Jahre lang ein Verbannter und Gefangener) 2) hat die Lebshaftigkeit eines Mannes von 25 Jahren zurückge-

<sup>1)</sup> Den 30sten Januar. Ebenbaselbst.

<sup>2)</sup> Den 12ten Februar. Cbenbafelbft.

bracht. Auch Munnich, Vater und Sohn, sind frei gelassen, und man faßt Hoffnung für die Familie der Biron.

Die Thronbesteigung Peters III war für Friedrich II ein unschätharer Gewinn. Doch blieb dieser
im ersten Augenblick über den Gang der russischen Politik in einigem Zweisel, und gerieth fast um diefelbige Zeit in Misverhaltnisse zu England. Das Nähere ergeben folgende Auszüge aus Mitchells Berichten und Papieren.

Nach Pitts Abgang, unter der Leitung des Lords Bute, beginnen unangenehme Verhandlungen über Zahlung der Hülfsgelder, Separatfrieden u. s. w. 1). So z. V. that das englische Ministerium, als habe Friedrich II besondere Friedensunterhandlungen mit Österreich angefangen; wofür so gar keine Beweise vorzliegen, daß man es wie einen bloßen Vorwand beztrachten darf. Deshalb schreibt Mitchell den 21sten Januar: des Königs Abneigung gegen den wiener Hof steigt mit seinem Unglücke so sehr, daß manche seiner Handlungen mehr aus Leidenschaft und Rachzsucht, als aus Vernunft und Staatsklugheit herzuzrühren scheinen.

Ware ich weniger bekannt mit dem Charafter des

<sup>1)</sup> Berichte vom 12ten und 21sten Januar. Mitchell papers Vol. 6.

Rönigs von Preußen, und nahme ich blos Rucksicht auf die verzweiselte Lage seiner Angelegenheiten, so müßte ich nothwendig schließen: er werde durch jedes Mittel suchen Frieden zu schließen, um sich und seine Familie von den drohenden Gefahren zu erretten. Dbzgleich ich ferner den König von Preußen keineswegs für so überängstlich halte, daß er sich (wenn es zu seinen Zwecken dient) nicht auf die obwaltende Nothzwendigkeit berufen sollte, besitzt er doch zu viel Verzstand, als daß er den Verlust seines einzigen Verzbündeten, seiner einzigen Stütze wagen sollte, um eines thörichten Versuches willen: — nämlich, ohne Kenntzniß und unter Ausschließung Englands, mit Österzreich zu unterhandeln.

Unterdessen war die Nachricht von dem Tode der Kaiserinn Elisabeth eingegangen, und Mitchell schreibt: Graf Finkenstein halt es sur unmöglich zu bestimsmen, welchen Weg der russische Hof einschlagen wurde. Der Großfürst und die Großfürstinn hatten zeither freundschaftliche Gesinnungen gegen den König von Preußen dargelegt; ob aber dieselben nach ihrer Thronzbesteigung fortdauern wurden, könne man noch nicht wissen. — Ich muß fürchten (fügt Mitchell hinzu), daß des Königs lebhafte Einbildungskraft (welche ihn gewöhnlich zu weit führt) ihn bei dieser Gelegenheit dahin bringen wird, alle Friedensgedanken aufzugeben, wenn er anders sie in Bezug auf Österreich hatte.

Der englische Gesandte Keith in Petersburg ershielt wiederholt den Besehl, für Preußen zu wirken. Senn Sie (schreibt ihm Mitchell), wenn Sie hieher berichten, so genau und umständlich als möglich, sowol über Dinge als Personen. Sie kennen die unsersättliche Neugier des Königs von Preußen.

Diese Reugier war, bei feiner Lage, in ber That hochst naturlich. Denn die von ihm ertheilten Un= weisungen ergeben, wie gesagt, daß er nicht wußte, welche Wege ber ruffische Sof einschlagen werbe. Bu den Gludwunschen find blos allgemeine Bunfche und Borschläge hinzugefügt, den Krieg zu enden. Le roi (heißt es unter Underem) souhaiterait que Monsieur Keith faisant ce compliment à l'Empereur y ajoutait adroitement que Sa Majesté le regardait toujours comme son ancien ami qui n'avait pris aucune part à l'origine des troubles présens, et que les sentiments du Roi n'ayant jamais varié à son égard, il serait charmé de pouvoir mettre fin aux différens etc. Que Sa Majesté desirerait que Monsieur Keith fit non seulement le même compliment à l'Imperatrice de Russie, mais qu'il s'etendit encore plus particulièrement envers cette princesse sur les sentimens personnels d'amitié et de confiance pour elle sur le fonds que Sa Majesté faisait toujours sur les siens, et sur la persuasion où le Roi était, qu'elle se ferait un plaisir

de concourir aux moyens de terminer cette présente guerre.

Um biefelbe Beit schrieb Friedrich II (ben 22sten Januar 1762) dem Konige von England 1): Monsieur mon frère! La longueur de la campagne dernière et différentes fatalités survenus de suite, m'ont empeché d'écrire plutôt à Votre Majesté. A présent voilà l'Imperatrice de Russie morte et le Grand Duc, qui m'a temoigné en toute occasion de l'amitié, est sur le trone (tronne). Je suis persuadé que pour peu que Monsieur Keith sache profiter de ces circonstances, il en pourra tirer un parti avantageux. Pour moi je ne doute pas que cette année ci ne soit plus heureuse que les précédentes et ne nous mette en état d'obliger nos ennemis à des conditions de paix plus honorables pour nous, que les lois arrogantes qu'elles vouloient nous préscrire. La déclaration de guerre des Espagnols est, selon moi, avantageuse à l'Angleterre, en ce que la grande superiorité de la flotte britannique triomphera des Espagnols, comme des Français.

Quelle gloire pour le règne de Votre Majesté de rendre par là sa nation dominatrice (dominatrisse) des mers, sans contradictions, et à nous

<sup>1)</sup> State paper office. Royal letters Vol. 17.

tous d'avoir resisté et de nous être soutenus contre les forces reunies de toute l'Europe. Il n'est
question que d'un peu de constance et de fermeté
pour terminer cette funeste guerre à l'avantage de
l'Angleterre et de ses alliés. Mais il faut perséverer jusqu'au bout. Je vois encore des difficultés
sans nombre. Elles m'encouragent au lieu de me
rebuter, par l'esperance de les vaincre. Personne
ne prend plus d'intérêt que moi à la gloire et à
la prosperité de Votre Majesté. Je la prie d'en
être convaincue, aussi que de la haute estime
avec laquelle je suis etc.

Endlich langte ein Schreiben Reiths und ein Schreiben Peters III für Friedrich an, woraus die völlige Umstellung der russischen Politik und des Kaisfers Freundschaft für den König hervorging 1). Ich hatte (schreibt Mitchell) gegenwärtig senn mögen, als der König Keiths Brief las, um zu sehen, welche Wirkung er auf ihn hervordrachte. Ich glaube, dies ist der einzige Brief, den er vielleicht se erhielt, welcher seine Erwartung übertraf und selbst über die Macht seiner Einbildungskraft hinausging. Ich betrachte diese große und unerwartete Begebenheit als einen Beweis, daß die Vorsehung in dieser Stunde

<sup>1)</sup> Bericht vom 30sten und 31sten Januar 1762. Mitchell papers Vol. 6.

der hochsten Gefahr entschlossen ist, den König zu erretten.

Den 4ten Februar Schrieb Friedrich II bem Gra: fen Fintenstein 1): Monsieur Mitchell est prié d'avertir Monsieur Keith de ne pas trop roidir contre le nouvel Empereur dans ses vues qu'il fait remarquer contre les Danois. Vous savez qu'il n'y a rien plus pressant que de nous reconcilier au plus promptement avec la Russie, pour nous retirer du bord du précipice. Si Monsieur Keith s'opposerait trop dans ce moment aux vues de l'Empereur à cet égard, on le revolterait et risquerait à l'aigrir et de gâter tout dès le commencement, et nos ennemis profiteraient pour l'entrainer dans leur parti en lui promettant tout. Il y a des moments pour tout; pour le présent nos affaires sont ce qu'il y a de plus pressant, le temps pourra amener le reste.

Einem anderen Briefe an Mitchell über die rufs fischen Angelegenheiten, hatte Friedrich eigenhändig hinzugefügt?): Voilà un chevalier (Kaiser Peter hatte den schwarzen Adlerorden gewünscht und bekoms men) dien singulier qui nourrit 80000 hommes à mes depens. C'est le seul de mes chevaliers qui

<sup>1)</sup> Cbenbafelbft.

<sup>2)</sup> Den 17ten Februar. Gbenbafelbst.

se donne cette liberté là. Si chacun de ceux de la jarretière en faisait autant, votre Angleterre (toute l'Angleterre qu'elle est) seroit mangée. Je vous prie de rendre mon chevalier plus docile, et de lui apprendre que c'est contre l'institut de l'ordre, qu'un chevalier mange son grand maitre.

Dieser Scherz zeigt Friedrichs gute Laune; doch klagt Mitchell daß der König nicht immer vorsichtig schreibe und bisweilen in Briefen an Gelehrte (besonders an d'Argens), welche umhergezeigt würden, politische Mittheilungen mache. Die preußischen Minister wären (ungeachtet Mitchells Andringen) zu furchtsam, dem Könige hierüber Vorstellungen zu machen.

Nachdem Bute und Grenville an der Spike der englischen Verwaltung standen, zeigte sich weniger Kriegsmuth und Standhaftigkeit als zuvor. Man machte den König von Preußen darauf aufmerksam, wie nothig es sen sich mit Österreich auszusöhnen?). Hiezu bot sich, so lange Elisabeth lebte, gar keine Gelegenheit. Kaum aber hatte deren Tod den König aus der größten Noth gerissen, so schrieb Bute bereits an Keith nach Petersburg?): Mitten unter diesen

<sup>1)</sup> Den 23ften Februar Cbenbafelbft.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 8ten Januar und 6ten Februar. Mitchell papers Vol. 17.

<sup>3)</sup> Den 26sten Februar. Ruftand, Band 71.

glücklichen Erscheinungen kann der König von Engstand nur eine Besorgniß hegen, daß nämlich Peters große Freundschaft für Friedrich jenen zu Maaßregeln verleiten wird, welche diesen kriegerischen und ehrgeizigen Fürsten zur Fortsetzung der Feindseligkeiten ersmuthigen könnten, während England über Alles wünscht, ihnen ein baldiges Ende zu machen. — Ihre Meisnung, daß die Kaiserinn unter der gegenwärtigen Resgierung keinen großen Einsluß haben dürfte, war uns hier sehr unerwartet

Die Art und Weise, wie Bute undiplomatisch seine Friedenssehnsucht darlegte, gab den Gegnern nur neuen Muth; ja Osterreich lehnte darauf bezügliche Mittheilungen ganz ab. Die Kaiserinn Koniginn (schrieb Kaunit)) und ihre Minister konnen nicht begreifen, was die sogenannte vertrauliche Mittheilung Engtands eigentlich bedeuten soll; weshalb leicht zu begreifen, daß man sich hier außer Stande besindet, darauf eine Untwort zu ertheilen.

Unter diesen Berhältnissen schrieb Friedrich, den 12ten Marz 1762, aus Breslau dem Könige von England: Monsieur mon frère! Les nouvelles qui viennent de Petersbourg dépuis la mort de l'Imperatrice sont si favorables que je les communique avec joie à Votre Majesté. Le nouvel Empe-

<sup>1)</sup> Den 3ten Mart 1762. Mitchell papers Vol. 17.

reur est entièrement disposé à la paix. Les soins de Monsieur Keith ont beaucoup contribué à entretenir cette disposition avantageuse. J'ai envoyé le Baron Goltz à Petersbourg pour complimenter ce prince sur son avenement au trone, et il est en même tems chargé de plein pouvoir pour signer la paix, si l'Empereur y consent. Cette négociation passe par les mains de Monsieur Keith. L'Angleterre n'a point été en guerre avec la Russie, et les intérêts de Votre Majesté ne penvent rien souffrir de cette paix; de sorte que je n'ai aucun reproche à me faire, et je me suis même persuadé qu'elle sera bien aise de cet évenement. Voilà la grande alliance séparée; c'est un très grand article, si avec cela nous parvenons à pousser la cour de Vienne vigoureusement; il faudra bien qu'elle prenne enfin des sentimens plus moderés, qu'elle n'en a marqué jusqu'ici, et son consentiment à la paix entrainera infailliblement celle de la Franc.

J'ai regardé de tout tems la Reine d'Hongrie pour la promotrice de la guerre présente, et Votre Majesté verra que la guerre ne finira que lorsque cette princesse commencera à craindre pour ses propres états. — Je souhaite d'avoir toujours des nouvelles agréables à marquer à Vortre Majesté; je la prie cependant de croire que personne ne prend plus que moi de part à ses intérêts, étant avec le plus grand attachement, Monsieur mon frère, de Votre Majesté le bon frère, Féderic.

Diese und ähnliche Vorstellungen Friedrichs stimm= ten jedoch das englische Ministerium nicht gunstiger. Bute beklagte sich, daß der König in Petersburg unterhandele, ohne England genau in Kenntniß zu sehen '). Dasselbe hatte England indessen hinsichtlich Frankreichs gethan; auch war es natürlich, daß Fried= rich vor Allem seine persönlichen Verhältnisse zu Pester benutzen und von Bute sich nicht wollte Richtung, Maaß und Ziel vorschreiben lassen.

Hierauf erklarte Bute 2): das Parlament werde dem Könige in diesem Jahre kein Geld bewilligen; doch sep dies nicht Folge bosen Willens, sondern der Nothwendigkeit. Auch hatten sich die Verhältnisse Friedrichs so gebessert, daß man ihn an seine frühere Erklarung erinnern könne: er wolle nur im außersten Falle der Noth Geld nehmen und seinen Verbündeten zur Last fallen 3). Überhaupt habe Frankreich nur wegen Friedrichs Schilderhebung, den Krieg wider Deutschland begonnen; England habe den deutschen

<sup>1)</sup> Schreiben vom 9ten Upril. Mitchell papers Vol. 17.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 26sten Dai. 'Gbenbafelbft.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 31sten August. Ebendaselbst.

Krieg nur für Preußen geführt und die größeren La= stent getragen u. s. w.

In Bezug auf diese Behauptungen laßt sich be= merken:

Erstens, war Friedrichs Lage keineswegs so ge= bessert, daß um deswillen nicht jedes Mittel für den Krieg ware zu benuten gewesen.

Zweitens, beruhte Friedrichs Forderung der Subfidien auf Verträgen, und was Bute unmöglich oder nothwendig nannte, hatte Chatham wol nicht so bezeichnet.

Drittens, den Krieg in Deutschland führte Frankreich wesentlich gegen Hannover und England, und Preußen trug sieben Jahre lang verhältnismäßig die größeren Lasten.

In dieser Lage schrieb Friedrich den 17ten April 1762 an Mitchell'): Les rois, les princes et les empereurs sont, je crois, convenus de faire tourner ma pauvre tête; avec cela, mon cher Monsieur, on ne pense ni librement ni gaiement, mais tristement et misanthropiquement.

Er schrieb an d'Argens<sup>2</sup>): tout ce qui se passe en Russie n'a pu être prévu par le comte de

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 40.

<sup>2)</sup> Den 19sten Junius 1762. Oeuvres posthumes X. 258.

Kaunitz; tout ce qui s'est passé en Angleterre, et dont Vous ignorez ce qu'il y a de plus odieux, n'a pas pu entrer dans mes combinaisons.

Den 20sten Mai 1762 schrieb der König weiter an Mitchell'): Je ne doute point de vos bons et honnêtes sentimens, mon cher Monsieur Mitchell. Je souhaiterais que tout le monde pensait de même; le monde n'en serait que plus heureux et les hommes plus vertueux. La fortune commence à changer à mon égard, je souhaite qu'elle continue jusqu'à la fin de l'année. Alors nous parviendrons cet hiver à une paix honorable et, s'il plait à Dieu, durable.

Ob diese Hoffnung in Erfüllung gehen werde, hing wesentlich von Rußland ab. Hier aber ereigneten sich Dinge, welche Friedrich sowenig wie Kaunit vorhersehen konnte.

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 40.

## Meununddreißigster Abschnitt.

Bur Erläuterung der wichtigen russischen Begeben= heiten gebe ich Auszüge in chronologischer Folge, welche selbst durch ihren bunten Wechsel doppelt lehrreich werden.

Des Kaisers Geburtstag (schreibt Keith) 1) ward am 21sten Februar prachtvoll geseiert. Man zählte 140 Gäste. Nur die Kaiserinn fehlte; sie hat einen Fluß im Gesicht und ein leichtes Fieber.

Der wiener hof bezeichnete Peters Maaßregeln gegen Preußen als einen übereilten Schritt, und nannte Friedrich II den Erbfeind Rußlands?). Der Kaiser sagte: dieser Ausdruck sen in Bezug auf Rußland thöricht, auch habe er seine Meinung nicht geändert, sondern dieselbe von jeher ausgesprochen. — Österreich bot ferner Geld und Hülfe gegen Dane= mark. Der Kaiser antwortete: Geld brauche er nicht, und seine Fehden hoffe er allein zu beenden, oder er wolle lieber wo anders als in Wien Beistand suchen. — So weit ich ein Urtheil über des Kaisers Natur fällen kann, ist es nicht rathsam, ihm bei seiner Leb=

<sup>1)</sup> Bericht vom 23ften Februar. Rufland, Banb 71.

<sup>2)</sup> Bericht von bemfelben Tage. Ebenbafelbft.

Haftigkeit zu widersprechen, sondern durch scheinbare Beistimmung vielmehr Zeit zu gewinnen. Da der Kaiser vernünstigen Gründen (besonders wenn sie von Freunden kommen) Gehör giebt, so kann man ihn auf diese Weise wol von übereilten und heftigen Maaßregeln abhalten. — Die Kaiserinn hat wenig Einfluß. Ja es ist jett allgemein bekannt, daß sie nicht allein in Geschäften nie befragt wird, sondern daß es auch in Privatsachen kein erfolgreicher Weg ist, wenn man sich an sie wendet 1).

Des Kaisers Freundschaft, ja ich muß sagen, seine Leidenschaft für den König von Preußen geht über allen Ausdruck, und er würde sich augenblicks ganz abwenden, wenn er den geringsten Schein einer Gleicht gültigkeit gegen dessen Interessen gewahrte 2).

Der Kaiser hat alle Klosterlandereien im Reiche der Krone zugesprochen, und zum Ersatz den Erzbisschösen, Bischösen und Übten gewisse Summen ansgewiesen, sowie Jahrgelder zum Unterhalte der Mönche ausgesetzt. Der Kaiser hat ferner die berühmte (famous) Leibcompagnie aufgelöset und den Gliedern die Wahl gelassen, mit ihrem Kange ins Heer eins

<sup>1)</sup> Bericht vom 19ten Marz. Gbenb.

<sup>2)</sup> Bericht vom 19ten Marz. Ebend. Mitchell papers Vol. 22.

<sup>3)</sup> Biricht vom 9ten Marg. Rufland, Band 71.

zutreten, oder sich auf halben Sold zurückzuziehen. Nicht ein halbes Dußend hat den ersten Vorschlag angenommen.

Der Kaiser sah Iwan III, und fand ihn zu einem Manne herangewachsen, aber in einem Zustande von Geistesschwäche (Imbecility) '). Sein Gespräch war unzusammenhängend und wild. Er sagte unter ans deren Dingen: er sep nicht der, wosür man ihn aussgebe. Jener Prinz sep längst in den Himmel aufsgenommen; doch wolle er die Unsprüche der Person aufrechthalten, deren Namen er trage.

Unwürdige Günstlinge, meist den Franzosen ergesben, gewinnen bei dem Kaiser immer mehr Einfluß?).
— Die Wegnahme der Kirchenlandereien hat im Reiche die größte Unzufriedenheit erzeugt. Die Kaisserinn zeigte sich an ihrem Geburtstage (den 2ten Mai) und nahm Cour an, kam aber nicht in eine Abendgesellschaft beim Kaiser. Den 11ten Mai aßen jedoch beide zusammen in einer großen Gesellschaft 3).

Der oft kranke Woronzow verliert an Einfluß, und sein Gehülfe Wolkow erhalt schon deshalb alle

<sup>1)</sup> Bericht vom 16ten Upril. Mitchell papers Vol. 22.

<sup>2)</sup> Berichte vom 23sten April und 6ten Junius. Ebenbaselbst.

<sup>3)</sup> Bericht vom 4ten Mai. Den 20sten April galt bie Kaiserinn noch für krank. Rußland, Band 71.

Gewalt, weil er dem Kaiser nie widerspricht '). Die Klagen über Einziehung der Klosterlandereien verdopspeln sich, seitdem der Kaiser befohlen hat, die Sohne der Priester im Heere anzustellen. Klostergeistliche und Weltgeistliche stimmen überein in ihren Beschwerben.

Den 22sten Junius hielt der Kaiser eine große Heerschau und befehligte mit dem Sponton in der Hand 2). Die Kaiserinn sah aus einem Fenster zu; ein großes Fest beschloß das Ganze.

Dbgleich diese Bruchstücke das anderweit Bekannte bestätigen, wird man doch (gleichwie der Gesandte Keith) durch die nächsten Ereignisse überrascht. Er schreibt den 12ten Julius: Bergangenen Freitag Morgens um neun Uhr, als ich mich vorbereitete zum Kaiser nach Peterhof zu gehen, stürzte einer von meinen Dienern erschrocken in mein Zimmer und sagte: am anderen Ende der Stadt sep ein großer Aufruhr, und die versammelten Leibswächter sprächen von nichts Geringerem, als den Kaisser abzusehen. Eine Viertelstunde später erhielt ich die Nachricht: die Kaiserinn sep in der Stadt und von aller Mannschaft zu ihrer Herrscherinn ausgerussen worden. Sie besinde sich in der Kasanskaikirche, um ein deshalb angestimmtes Tedeum anzuhören.

<sup>1)</sup> Bericht vom 7ten Junius. Ebendafelbst, Band 72.

<sup>2)</sup> Bericht vom 22sten Junius. Ebenbaselbft.

Die Soldaten und die Behörden hatten ihr schon sammtlich geschworen.

Diese überraschende Revolution ist in weniger als zwei Stunden zu Stande gebracht worden, ohne alle Gewaltthaten und ohne einen Tropfen Bluts zu versgießen. Alle Theile der Stadt (insbesondere diejenisgen, welche nicht dem Palaste ganz nahe liegen) bliez ben so ruhig, als sen gar nichts geschehen. Das einzig Neue was man sah, waren einige Posten an den Brücken aufgestellt, und einige Reiter, welche zur Erhaltung der Ordnung durch die Straßen ritten.

Sobald die Leibwachen des Morgens versammelt waren, schickte man einige Abtheilungen auf den Weg nach Peterhof, damit dem Kaiser gar keine Nachricht zukomme; welcher Besehl auch so genau vollzogen ward, daß niemand hindurchkam, den Stallmeister Narischkin ausgenommen.

Ewa um zehn Uhr Abends stellte sich die Kaisezeinn zu Pferde an die Spitze von zwolf die vierzehn tausend Mann und einer großen Zahl Kanonen, und schlug den Weg gen Peterhof ein, um den Kaiser daselbst oder in Dranienbaum anzugreisen, oder wo sie ihn sonst sinden würden. Des folgenden Nachzmittags traf die Botschaft ein: er habe seine Person ergeben und ohne irgend Widerstand zu leisten, der Krone entsagt.

Folgende Nachrichten über diese große Begebenheit

find mir als authentisch mitgetheilt worden, obgleich ich nicht jeden einzelnen Umstand verburgen fann. Schon seit langerer Zeit ward ber Unschlag betrieben, die Ausführung aber beschleunigt, indem einer der Berschworenen zwei Tage zuvor mar verhaftet worden, weil er einige übereilte Worte ausgesprochen hatte. Mus Furcht, entbeckt zu werden, beschloffen die Ubris gen sogleich hand ans Werk zu legen. Sie schickten deshalb Herrn Orlow (einen von drei Brudern, welche als Officiere bei ber Leibwache stehen) zu ber Raise= rinn, um ihr jenes Greigniß zu erzählen und ihr bie Nothwendigkeit ihrer eiligen Ruckkunft nach Petersburg vorzustellen. Orlow langte zwischen drei und vier Uhr des Morgens in Peterhof an, erhielt Zutritt zur Schlafkammer der Kaiserinn und gab ihr Nach= richt von der sie bedrohenden Gefahr. Sobald sie angekleibet war, entwich sie unter Orlows Leitung aus einer Hinterthure des Palastes, unbegleitet von irgend einem Diener ober einer Dienerinn. nigen Bufallen und mit hochst ermudeten Pferden kamen fie um feche Uhr zur Stadt, und gingen un: mittelbar zu der ismailowschen Leibwache, welche bereits unter Waffen stand und mit dem Dberften Rasumoweln an der Spige, bie Kaiferinn gern aufnahm. Sie fand dieselbe Bereitwilligkeit bei dem femenows: kyschen und preobrasinskyschen Regimente, und führte Me zu dem Palaste, wo das schon Erzählte geschah.

Das Regiment der Reiterwache, dessen Oberst Prinz Georg war, gehörte zu den ersten welche sich emporten und zeigte den größten Haß wider seinen Besehlshaber und die vorige Regierung. Die gesammte Mannschaft leistete ohne alle Zögerung die neuen Eide, einige Officiere von dem Kurassierregimente des Kaissers allein ausgenommen, welche sich Unfangs dessen weigerten. Auch sind, wie ich höre, Einzelne noch in Arrest, welche auf ihrem Widerspruche beharren.

Der Kaiser hatte nicht die geringste Nachricht und nicht ben geringsten Verbacht über die ganze Sache. Erst zwischen eilf und zwolf, als er auf bem Wege von Dranienbaum nach Peterhof war, traf ihn ein Bote Narischkins, der ihm Kunde gab, wie die Sa= chen in der Stadt ständen. Peter begab sich nach Peterhof und horte hier, daß die Raiserinn entwichen sep; welcher Umstand bis dahin verheimlicht war, weil ihre Kammerfrauen behaupteten, sie sen unwohl und liege zu Bette. Von diesem Augenblick gab sich. der Raiser selbst fur verloren, und unter der geringen Bahl seiner Umgebungen war nichts als Verwirrung und Verzweiflung. Erst Abends spat ward ein Be= schluß gefaßt: ber Raiser bestieg mit all feinem Ge= folge, Mannern und Frauen, eine Galeere, welche vor Peterhof lag, und man ruderte nach Kronstadt hinuber, in der Hoffnung, man werde dafelbst freund= liche Aufnahme finden.

Beauftragte ber Ubmiralitat aus Petersbutg ma= ren baselbst aber bereits angelangt. Deshalb verweigerten die Befehlshaber dem Raifer (obgleich er fich namenkundig gab) nicht allein die Aufnahme, sondern brohten auch, sein Schiff in den Grund zu schießen. Dies erhöhte die Berwirrung und Berzweiflung, und die Galeere begab sich mit anderen Booten auf den Rudweg. Einige schlugen ben Weg ein nach Peter= hof, Undere nach Dranienbaum, unter den letten war ber Raifer nebst wenigen Begleitern. Sonnabend Morgen schickte er ben Vicekanzler Galligin und den Generalmajor Ismailow mit einigen Vorschlagen an die Raiserinn. Nach einiger Zeit kehrte Jemailow mit der Entsagungsurkunde zurud, welche der Raiser fogleich unterzeichnete, und mit jenem General den Weg nach Peterhof einschlug. Seitdem hat man ihn nicht gesehen, und ich kann nicht erfahren, wohin man ihn gebracht hat. Man fagt, in ber Entsagungeurs funde sep ihm die Erlaubniß gegeben, nach Solftein zurückzukehren.

Nachdem die Kaiserinn die Nacht in einem Lands hause des Fürsten Kurakin zugebracht hatte, kehrte sie gestern Morgen zu Pferde nach Petersburg zurück, horte Messe in der neuen Admiralitätskirche (welche an dem Tage eingeweiht ward) und ging dann mit ihrem Sohne nach dem Sommerpalaste, wo Leute

aller Art einige Stunden lang zum Handkuffe gelaf=

In der öffentlichen Erklärung über die Gründe der Thronveränderung war der schlechte Friede mit Preußen als ein Grund der Beschwerde angeführt; doch ließ die Kaiserinn dem preußischen Gesandten sozgleich sagen: sie sen auf jede Weise geneigt, die Freundschaft des Königs zu erhalten.

Ich hore: der Hetman, Herr Villebois und Panin (des Großfürsten Erzieher) waren die Hauptpersonen, um diese Umwälzung zu Stande zu bringen,
und nächst ihnen waren die Brüder Orlow die Thätigsten und Betrautesten. Der sonderbarste Umstand von Allem aber ist: daß der Ort für die Zusammenkunste das Haus der Fürstinn Daschkow war;
eine junge Dame, nicht über zwanzig Jahre alt, Tochter des Grasen Roman Woronzow, Schwester der Favoritinn Peters, der Elisabeth, und Nichte des
Kanzlers. Gewiß hatte sie, von Ansang bis zu Ende,
einen Hauptantheil am Ersinden und Durchsehen der
Verschwörung.

Unter allen Menschen schien der Hetman den größten Antheil zu besitzen an der Gunst des unglückslichen Kaisers. Zwei Tage vor dessen Sturz aß er auf dem Landhause des Marschalls Rasumowsky, ward von beiden Brüdern mit den größten Zeichen der Pflicht und Anhänglichkeit ausgenommen, — und gleich dars

auf begab er sich nach Peterhof, um mit der Kaise= rinn Alles zu verabreden.

Bas die Grunde biefer Ummalzung anbetrifft, so war ber hauptsächlichste die Wegnahme der Rir= chenlandereien und die Vernachlaffigung der Geistlich= feit. Der nachste Grund war, bag ber Raiser sich bemuhte, im Heere und besonders unter den Leib= machen, welche an große Faulheit und Willfur ge= wohnt maren, eine strenge Bucht einzuführen. Unzufriedenheit unter denfelben mard durch bes Rai= fere Beschluß erhöht, einen großen Theil berselben nach Deutschland und gegen die Danen zu fuhren. überhaupt miffiel diefer Plan bem gangen Bolke. Es gurnte, daß man es in neue Ausgaben und Be= fahren fturgen wollte, um bes Berzogthums Schles= wig willen, welches an sich ein geringfügiger Gegen= ftand und für Rußland ganz gleichgultig sen. Und dies in einem Augenblicke, wo der Kaiser die Erobe= rungen, welche fur bas Reich von großer Wichtigkeit senn konnten, seiner Freundschaft zu bem Konige von Preußen aufopferte. Bei der allgemeinen Friedens= liebe hatte man sich jedoch diese Maagregel gern ge= fallen laffen.

Einige kleine Umstånde, die man sehr vergrößerte, sowie kunstlich darstellte und umgestaltete, haben sehr zum Sturz dieses unglücklichen Fürsten beigetragen. Er hatte manche vortreffliche Eigenschaften, und ließ

sich während seiner kurzen Regierung keine heftige oder grausame That zu Schulden kommen. Allein seiner Abneigung gegen Geschäfte, welche aus einer schlechten Erziehung hervorging, und die unglückliche Wahl seiner Günstlinge, welche ihn hierin bestärkten, ließen Alles in Verwirrung gerathen. Auch lebte der Kaifer in dem falschen Glauben: er habe sich die Liebe des Volks durch die Wohlthaten erworben, welche er ihm so edelmüthig erzeigte. Nach seiner Thronbesteizung versiel er in eine Unthätigkeit und Sicherheit, welche ihm verderblich ward.

Nicht blos ich, sondern mehre verständige und scharssichtige Personen bemerkten an dem Kaiser eine große Veränderung im Vergleiche mit dem, was er wenige Monate zuvor war. Die stete Zerstreuung (hurry) in welcher er lebte, sowie die Schmeicheleien der verächtlichen Personen, welche ihn umgaben, hatten in gewisser Weise seinen Verstand angegriffen (affected his understanding). Der Vater und die Schwester der Daschkow sind noch verhaftet. Man erzählt, der Kaiser habe nur drei Dinge gewünscht: sein Leben, sowie Gnade für seine Geliebte und für seinen Udjutanten Godowis.

Von dem Misverhaltnisse Peters zu seiner Ge= mahlinn ist in dem Berichte des vorsichtigen Gesandten nicht weiter die Rede, und wenn die Erwäh= nung der Elisabeth Woronzow auch darauf hindeutet, so tritt es doch nicht als ein Hauptbestimmungsgrund hervor.

Den 20sten Julius schreibt Reith '): ich bekam von dem russischen Ministerium ein Schreiben des Inhalts, sie hielten sich für verpflichtet, die fremden Gesandten zu benachrichtigen: daß der ehemalige Kaifer gestern an einer heftigen Kolik gestorben sen, vers anlaßt durch Hämorrhoiden, die ihn schon oft geplagt håtten.

Der Raiser starb in einem kleinen Landhause, welches der Krone gehörte; seine Leiche ward in der Nacht vom Sonntag zum Montag in das Newskyskloster gebracht, wo er jest öffentlich ausgestellt ist und Tausende hingehen, ihn zu sehen<sup>2</sup>). Mittwoch Morgen ward der Kaiser ohne Ceremonien im Newszkykloster beerdigt. Nur Personen der ersten fünf Klasssen waren angewiesen, dem Begräbnisse beizuwohnen.

Db und in welcher Weise man den Leichnam zeigte, geht aus dieser Nachricht keineswegs genügend hervor; ja weil Keith im Begriff war, nach London zurückzukehren, behielt er alles Nähere einer mündzlichen Berichtserstattung vor. Wie diese auszgefallen, ist unbekannt; und so giebt das englische Reichsarchiv keine Auskunft über den Hergang und

<sup>1)</sup> Rufland, Band 72.

<sup>2)</sup> Bericht vom 28ften Julius. Ebenbafelbft.

die Schuld oder Unschuld Katharinas. Was Rulz hiere darüber erzählt, ist bekannt, jedoch nicht über allen Zweifel erhaben.

Friedrich II schrieb an d'Argens 1): Quant à cette révolution, je l'ai apprehendie; j'ai même averti l'empereur de prendre ses mesures: mais sa sécurité a été trop grande; il se fachait quand on lui parlait de précautions, et j'ai encore la lettre qu'il m'a écrite en reponse aux avis que je lui avais donnés. Son malheur vient de ce qu'il a voulu prendre certains biens au clergé; les prêtres ont tramé la révolution, qui s'est exécutée tout de suite. Ce prince possedant toutes les qualités du coeur qu'on peut désirer, n'avait pas autant de prudence, et il en faut beaucoup pour gouverner cette nation. On m'annonce aujourd'hui qu'il est mort de la colique.

Dem Grasen Segur sagte Friedrich II: Catharine couronnée et libre a cru, comme une jeune semme sans expérience, que tout était sini; un ennemi si pusillanime ne lui paraissait pas dangereux. Mais les Orloss, plus audacieux et plus clairvoyans, ne voulant pas qu'on sit contre eux de ce prince un étendart, l'ont abattu. L'impératrice ignorait ce sait, et l'apprit avec un déses-

<sup>1)</sup> Oeuvres posthnmes X, 306.

poir qui n'était pas feint; elle pressentait justement le jugement que tout le monde porte aujourd'hui contre elle, car l'erreur de ce jugement est, et doit-être ineffaçable, puisque dans sa position elle a recueilli les fruits de cet attentat, et s'est vu obligée pour avoir des appuis, non seulement de ménager, mais même de conserver près d'elle les auteurs du crime, puisqu'eux seuls avaient pu la sauver.

Darnley und Maria Stuart, Peter und Katharina erinnern aneinander und geben zu merkwurdigen Alle viere trifft zuvor: Bergleichungen Beranlaffung. derst der gleichmäßige Vorwurf, daß sie es mit der ehelichen Treue nichts weniger als genau nahmen; Maria hatte indessen von Darnien Nichts, Ratharina hingegen von Peter fehr viel zu befürchten. Bei die fer also kann man allerbings von einer Urt von Rothwehr fprechen, mabrend jene bas Außerste mubelos vermeiben konnte. Die unmittelbare Bustimmung zum Morde ist überdies bei Maria viel flarer erwiesen, als bei Ratharina; und in welchem Berhaltniffe diese auch zu Orlow stehen mochte, hat sie ihm doch nie ihre Hand gereicht und ihn neben sich auf ben Thron Deshalb fturzte auch Marias Herrschaft, tros aller sonstigen Berechtigung, sogleich gang gu Boben; wahrend die nach Erbgefegen vollig unberechtigte Ratharina lebenslang ben Thron behauptete. Bu biefen

personlichen Thaten und Beziehungen traten aber freislich in Schotland andere außere Verhaltnisse hinzu, als in Rußland.

So schreibt Keith ben 20sten August '): Es hat sich hier, selbst nach der Regierungsveranderung, Ungu= friedenheit und eine ubele Stimmung unter ber Leib= wache gezeigt, welche, allmalig steigend, in einer Nacht ber vergangenen Woche in eine Urt offenen Aufruhrs überging. Die Soldaten - bes Regiments Insemonowsky griffen um Mitternacht zu den Baffen und wurden von ihren Officieren nur mit großer Muhe zur Vernunft zurückgebracht. Derfelbe Geift zeigte sich (obwol in einem geringeren Grade) mah= rend der zwei folgenden Nachte, und machte der Re= gierung viel Sorge. Doch murden, theils durch gute, theils burch schlechte Mittel, viele Soldaten und Df= ficiere ergriffen und aus dem Wege geschafft 2). Die Cachen find fur jest fo geordnet, daß die Gefahr vorüber zu fenn scheint.

Den 21sten Oktober schreibt Keiths Nachfolger, Buckingham, von ahnlichen Meutereien, doch fehle ein Haupt, und man werde ihrer wol Herr werden 3).

<sup>1)</sup> Rußland, Band 72.

<sup>2)</sup> Partly by fair means, and partly by foul, great number of soldiers and officers have been taken up, and carryed out of the way.

<sup>3)</sup> Rugland, Banb 72.

Sleich nach der Thronveränderung schickte die Raisserinn einen Eilboten an Poniatowsky und verbot ihm nach Rußland zu kommen, versicherte ihn aber ihrer fortdauernden Uchtung und Freundschaft. Im Fall der polnische Thron erledigt würde, wolle sie sich aufs Beste bemühen, ihm die Krone zu verschaffen, oder (sofern dies nicht möglich senn sollte) doch Einem aus dem Hause der Czartorisky.

Den 25sten Oktober schreibt Buckingham aus Moskau: auf dem Gesichte der Kaiserinn zeigt sich (so scheint es) eine bleibende Melancholie?). Sie sagte mir den letzten Abend im Gespräche: sie habe sich vor Kurzem in Gesellschaft abwesend (absent) gefunden, und diese Gewohnheit nehme bei ihr unmerklich übers hand, sie wisse nicht warum (she knew not why).

Sechs Officiere von der Leibwache, welche zu frei gesprochen hatten, wurden zum Tode verurtheilt 3). Katharina schenkte ihnen das Leben; doch wurden sie mit Schande entsetzt und für immer nach entfernten Landschaften geschickt.

So weit meine Beobachtungen reichen, ift die

<sup>1)</sup> Bericht vom 9ten Oktober. Ebenbaselbst.

<sup>2)</sup> The empress seems to have a settled melancholy upon her countenance.

<sup>3)</sup> Bericht vom 8ten November, aus Moskau. Rußland, Band 72.

Raiserinn an Kenntnissen, Fleiß und Unlagen, allen Personen in diesem Lande weit überlegen 1). Sie wird durch die Dienste, welche ihr vor Kurzem gezleistet wurden, beschränkt, kennt die Schwierigkeiten ihrer Lage und sürchtet die Gefahren, von welchen sie bisher glauben mußte umringt zu seyn; deshalb darf sie noch nicht wagen, offen nach eigenem Willen zu handeln und sich von Manchen loszumachen, dezren Geist und Charakter sie verachten muß. Sie wendet jedes Mittel an, Zutrauen und Liebe ihrer Unterthanen zu erwerben, und wenn ihr dies gelingt, wird sie die gewonnene Herrschaft zur Ehre und zum Bortheile des Reiches üben.

Die Kaiserinn (heißt es in einem späteren Bezrichte aus Moskau vom 3ten Februar 1763) bez nimmt sich, als lebe sie in vollkommener Sicherheit. Sie fährt des Nachts in einem offenen Schlitten mit sehr geringer Begleitung und hat, wenn sie zum Seznate fährt, oft nur zwei Bedienten auf dem Wagen 2).

Neben Sorgen und Politik gingen Vergnügungen mancherlei Urt her. Vorige Nacht (schreibt Bucking: ham den 10ten Februar) ward im Palaste ein russt: sches Trauerspiel vor der Kaiserinn aufgeführt. Man hatte zu diesem Zwecke in einer hochst prächtigen Halle

<sup>1)</sup> Bericht vom 25sten November. Ebendaselbst.

<sup>2)</sup> Rufland, Band 73.

eine Schaubuhne, nebst Decorationen und allem Zusbehör eingerichtet. Der Gegenstand bes Dramas war eine russische Geschichte, und so weit ich nach dem Lesen einer französischen übersehung urtheilen darf, die sich selbst für unvollkommen giebt, sind die Gesühle und der Dialog solcher Art, daß sie jeden Schriftssteller in jedem Lande ehren würden. Die Gräsinn Bruce spielte die Hauptrolle mit so viel Geist, Leichztigkeit und Angemessenheit, wie man sie selten unter denen sindet, welche für die Bühne erzogen sind. Zwei andere Charaktere wurden bewundernswürdig dargestellt durch den Grasen Orlow und einen Sohn des ehemaligen Marschalls Schuwalow. Graf Orlows Gestalt ist sehr ausgezeichnet (striking); er hat eiznige Ühnlichkeit mit dem Grasen Errol.

Auf das Schauspiel folgte ein Tanz, aufgeführt von den Hoffräulein und einigen des ersten Adels. Ich glaube, so viel schöne Frauen hat man nie auf einer Bühne gesehen, und wenige Länder würden sie erzeugen. Die Gräfinnen Stroganow, Narischkin und ein Fräulein Sievers zeichneten sich vorzüglich aus. Das Orchester bestand aus Edelleuten. Die Pracht und Eleganz des Ganzen war so, daß man eine erzkünstelte Beschreibung zu geben scheint, während man nur Gerechtigkeit widerfahren läßt. Wenn wir bez denken, wie wenige Jahre verstossen sind, seit die seiz nen Künste in dieses Land eingeführt wurden, und

daß sie seitdem in gewissen Zeitabschnitten sehr wenig geübt wurden, so erscheint es sehr außerordentlich, daß sich eine Darstellung bieser Art binnen wenigen Wochen entwerfen und ausführen ließ.

So gern man auch den Fortschritten Rußlands in den vorerwähnten Beziehungen Gerechtigkeit wider= fahren läßt, fällt der lobpreisende Ton des vorstehen= den Gesandtschaftsberichts doch auf. Auch giebt ein anderes Schreiben vom 14ten Februar eine Erkläzrung, indem Buckingham daselbst sagt: ich würde jene Beschreibung nicht so gefaßt haben, wenn ich nicht wüßte, daß alle Briefe geöffnet würden. Sie war zunächst für die Kaiserinn bestimmt.

## Vierzigster Abschnitt.

Obgleich Friedrichs Plane, Österreich mit russischer Hulfe zu einem ehrenvollen Frieden zu zwingen, durch Peters Absetzung ganz dahinstelen, hütete sich doch Katharina den unvernünftigen Krieg wider Preußen fortzusetzu, und das Bündniß der drei großen Machte (dessen Folgen Friedrich beim Anfange des Krieges so sehr fürchtete) war hiemit aufgelöset. Durch den

Friedensschluß zwischen England und Frankreich, trat die letzte Macht ebenfalls vom Schauplat zurück.

In der Unweisung zur Friedensunterhandlung für den Herzog von Bedford vom 4ten September 1762 heißt es schon 1): es ist von Seiten Englands und Frankreichs angenommen worden, daß wir über die Interessen unserer beiderseitigen Berbunbeten nicht ohne deren Theilnahme unterhandeln sollten. Damit übereinstimmend (?) schlagen wir vor, bei diefen Praliminarien in teine Erorterung einzugehen, welche irgendwie die Rechte unseres guten Bruders und Berbundeten, des Konigs von Preußen, auf Wesel und Gelbern verlegen (affect) konnte. Es ist beshalb un: sere Absicht: 1) daß, wenn die englischen und frangosischen Deere sich in die Lander ihrer Derrn gurud: ziehen, auch jene Stabte und Landschaften von französischer Mannschaft geräumt werden. 2) daß weder England noch Frankreich seine Berbunbeten in Deutsch= land unterftugen folle, und zwar weber mit Gelde noch Mannschaft.

Die Franzosen erwiederten 2): zu Folge ihrer Verspflichtungen gegen den wiener Hof, konnten sie diese Vorschläge hinsichtlich der Geldhülfe nicht annehmen; worauf der englische Gesandte dasselbe Recht für Eng-

<sup>1)</sup> Frankreich, Band 124.

<sup>2)</sup> Bericht vom 24ften September. Ebenbaselbft.

lands Berbundete in Unspruch nahm. Bald aber ließen beide Machte diesen scheinbaren Chrenpunkt fallen, fo daß Preußen und Ofterreich allein auf dem Rriegsschauplate übrig blieben. Gewiß stanben bie Berhaltniffe fur Preußen gunftiger benn zuvor, und Dfterreich konnte weniger als je auf eine Wiedererobe= rung Schlesiens rechnen. Aber auch ber friegemube Konig bot gern zu Unterhandlungen die Sand. Unrecht wundert sich Mitchell über plogliche Berande rung in der Gesinnung Preußens und Bfterreichs. und die Leichtigkeit Frieden ju Schließen 1). Jene Ber= anderung und biefe Leichtigkeit gingen aus ber Umstellung aller europäischen Berhaltniffe hervor. mehreren feiner Briefe drudte Friedrich feine großte Bufriedenheit aus, über die offene und aufrichtige Weise, mit welcher Ofterreich unterhandele.

Auch war der Konig damals ungehaltener über das Benehmen des zurücktretenden Freundes, als des versöhnten Feindes. Doch erklart er in etlichen Briesfen höflicher Weise seine Zufriedenheit mit England 2).

Den 3ten November 1762 wurden die Friedens= praliminarien zu Fontainebleau, und den 10ten Fe=

<sup>1)</sup> Schreiben vom 5ten Marz 1763. Mitchell papers Vol. 6.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 9ten Marz und 1sten April 1763. Ebenbaselbst, Band 40.

bruar 1763 der Friede von Paris zwischen England und Frankreich geschlossen. Den 30sten December 1762 begannen die Unterhandlungen zu hubertstburg, und den 15ten Februar kam der Friede zu Stande. Sieben lange Kriegsjahre anderten Nichtsthinsichtlich der Rechte und Besitzungen; Werth und Bedeutung des Krieges liegt also in der Führung selbst, in der Größe oder Kleinheit, welche Könige, Staatsmanner, Feldherrn und Heere zeigten, oder nicht zeigten.

Allerdings kamen dem Könige Friedrich Ungeschick und Uneinigkeit seiner vielen Feinde, sowie oft das zu Gute, was wir in gewöhnlicher Sprachweise Zusfall nennen; ihm um deswillen aber politische und Feldherrngröße absprechen, gehört zu den thörichten Einfällen, womit kleine Leute großen Männern gegensüber sich gern breit machen. Friedrich II ist und bleibt die größte Gestalt der ganzen Zeit! er und Preußen hatten ein weltgeschichtliches Daseyn, einen Kern ewigen Ruhmes gewonnen, an welchem sich in Zeiten späterer Erniedrigung die Flammen einer siegzreichen Begeisterung wieder entzündeten.

Während des Krieges hatte man sich daran gewöhnt, von ihm fast das Unmögliche zu erwarten; noch mehr forderte man nach Abschluß des Friedens. Und als nicht sogleich jeder Wunsch erfüllt, jedes Übel bescitigt ward, sehlte es nicht an bitteren Klagen mancherlei Art. Einiges davon ist in die gesandt= schaftlichen Berichte Mitchells übergegangen, wie folgende Auszüge erweisen.

Der Konig wendet sich mit großer Ausbauer und Rraft zu der inneren Regierung, welche mahrend fei= ner Abwesenheit in Verwirrung und Anarchie gefun= ken war 1). — Es thut mir leid, daß er noch nichts zur Abstellung ber übel gethan hat, welche aus der Berschlechterung der Munze entstehen 2). Einige Ju den und Banker, welche an bem Mungen Theil nah= men, erwarben dadurch unermegliche Summen; aber der ehrliche und gewerbliche Theil des Volkes verlor außerordentlich. — Juden und Christen wetteifern über ben Untheil an ber Plunderung bes Bolkes 3). Durch Nichts hat der Konig so viele verstimmt und die Zuneigung des Volkes von sich abgewandt, als durch seine raschen unüberlegten Schritte hinsichtlich der Minge. Doch hofft man, seine Weisheit, Tuch= tigkeit und sein Scharfsinn werden die schändlichen . Plane der Wucherer aller Art vereiteln.

Einige Kaufleute und andere durch den Krieg be= reicherte Personen haben Triumphbogen errichtet, kost=

<sup>1)</sup> Bericht vom 9ten April 1763. Mitchell papers Vol. 6.

<sup>2)</sup> Bericht vom 19ten Upril. Ebendaselbst.

<sup>3)</sup> Berichte v. 19ten Upril 1763 und 7ten Januar 1764.

II. 23

bare Feuerwerke abgebrannt und lobpreisende Inschriften auf den Konig beigefügt. Gleichzeitig wird bas Bolk (bem Brot fehlt und bas fo lange bie Leiden des Krieges gefühlt hat), meuterisch und beleidigend. Bor einigen Tagen waren in einigen Hauptstraßen Berlins geschriebene Zettel angeschlagen, worin der Konig als ein Tyrann behandelt wirb, der bas Schickfal Peters III verdiene. Man klagt über Unter= brudung, und fordert Abstellung ber Beschwerben, welche (wie sie sagen) von ber Menschlichkeit Pring heinrichs zu erwarten fen. Dies hat man bisher weislich vor bem Konige verborgen gehalten, deffen Empfindlichkeit gegen Beleidigungen ihn weiter fuhren durfte. Es ist keine Untersuchung nach den Urhebern jener Schmahschriften eröffnet worden. — Die Mis nister haben keinen Muth, bem Ronige bas ju bin= terbringen, was ihnen gesagt wird, und noch meniger über die Folgen falscher Schritte Vorstellungen ju machen 1). Er ift ungeduldig gegen Widerspruch, und nimmt fo leicht Eindrucke auf, welche mit feinen augenblicklichen Leidenschaften übereinstimmen, daß es schwer fallt, selbst unbegrundete Borurtheile auszurot: ten. Von Natur ist er argwohnisch, und obgleich er bisweilen über alle Formlichkeiten lacht, so halt doch

<sup>1)</sup> Berichte vom 27sten Marz, 8ten Mai und 26sten Junius 1764. Mitchell papers Vol. 7.

kein Mensch an denselben so fest als er, im Fall er glaubt, es betreffe seinen Rang und seine Würde 1).

Graf Borck, ber Hofmeister bes Prinzen von Preußen, sprach in einer Gesellschaft über die Natur und die Wirkungen des Krieges, und das Unheil, was im Allgemeinen daraus für die Menschheit her= vorgehe<sup>2</sup>). Dem Könige ward dies in übertriebener Weise wiedererzählt, weshalb er bei Tische das Ge= språch darauf hinlenkte. Obgleich Borck sich hier ge= mäßigt äußerte, sagte ihm der König mit großer Hef= tigkeit: bei solchen Ansichten sen er nicht würdig, den Rock eines Generalmajors zu tragen und noch weni= ger bei seinem Nessen zu bleiben. So ward er ent= lassen.

Des Königs Sparsamkeit nimmt täglich so zu, daß sie einen anderen Namen verdient 3). Sie erstreckt sich bis auf die geringsten Kleinigkeiten 4). Er ist nicht selten herbe und verdrießlich. Aber freilich seine Besitzungen sind in solch einem Grade erschöpft, daß die einfache Beschreibung das harteste Herz ruh=

<sup>1)</sup> Bericht vom 21ften August. Gbenbafelbft.

<sup>2)</sup> Bericht vom 24sten Marz. Ebenbaselbst.

<sup>3)</sup> Berichte vom 21sten April und 28sten Junius. Ebenbaselbst.

<sup>4)</sup> Berichte vom 3ten Mai 1762 und 9ten Mai 1763. Mitchell papers Vol. 6. 7.

ren, und das Mitleid des Unempfindlichsten hervorrufen mußte.

Der König hat wegen Beruntreuungen öffentlischer Gelder Untersuchungen anstellen lassen. Da sich dieselben hauptsächlich wider Fremde, Abenteurer und Leute richten, welche Entwürfe zu neuen Steuern überreichten und höchst verhaßt sind, so ruft das Bolk laut um Rache 1).

Durch die vielen Beranberungen, welche ber Ronig vor einiger Zeit wegen Erhebung und Erhohung der Steuern gemacht hat, find viel Berwirrungen ents Mancherlei Plane von Abenteurern und standen. Projectenmachern sind gefährlich und unausführbar befunden worden. Dies Miglingen liegt dem Konige schwer im Sinne und wirkt auf seine Stimmung. -Die Vorstellungen seiner Unterthanen (obgleich fie gegrundet sind und aufs ehrfurchtvollste abgefaßt und in der demuthigsten Beise überreicht wurden) haben bis jest noch keine Wirkung gehabt, ja ihn vielmehr in dem Entschlusse bestärkt, Maaßregeln durchzuseten, welche, nach der Meinung derer, die am Besten bar= über unterrichtet sind, unfehlbar fur Handel, Gewerbe und Credit nachtheilig senn werden. — Mur fur die hochst unzufriedenen westphalischen Landschaften ist

<sup>1)</sup> Berichte vom 6ten September, 17ten September und 1sten November 1766. Mitchell papers Vol. 7.

die neue Regie, gegen Übernahme einer anderweiten Zahlung, aufgehoben, worden ').

Die Directoren der neuen Regie (meist, wie man sagt, von Helvetius empfohlen)<sup>2</sup>) sind sammtlich Franzosen geringer Herkunft und völlig unwissend der Sprache, Sitten und Gebräuche dieses Landes. Drei von ihnen, darunter Herr von Candi, waren Banzkerottirer. Dieser gerieth in Streit mit Launan und ward von ihm erschossen. Nach wie vor bleibt die Regie verhaßt, und hat dem Könige die Liebe seiner Unterthanen in einem Grade geraubt, den man kaum beschreiben kann.

Diesen Nachrichten über die innere Verwaltung stehen einige andere gegenüber, die politischen Verhältznisse betreffend. So suchte England sich mit Rußzland und Preußen zu verbinden, und dem bourbenisschen Familienvertrage gegenüber zu treten ). Friedrich bemerkte in dieser Beziehung: Bündnisse, geschlossen mit Hinsicht auf entfernte Ereignisse, sind meist blos Gegenstände äußerer Schaustellung (ostentation) und bringen selten eine andere Wirkung hervor, als die Gegenpartei auf eine kurze Zeit zu täuschen (impo-

<sup>1)</sup> Bericht vom 15ten November. Ebenbaselbst.

<sup>2)</sup> Bericht vom 27ften December 1766. Gbenb.

<sup>5)</sup> Bericht vom 4ten Junius 1768. Ebend.

<sup>4)</sup> Bericht vom 17ten Geptember 1766. Gbenb.

sing). Er wiederholte hiebei ein italienisches Sprichs wort: Chi sta bene, non si move. Mitchell antwortete: Chi sta solo, non sta bene. Dann gab der König einige Winke über die Art, wie er beim letten Friezbensschlusse von England behandelt worden, und sprach über die Unbeständigkeit der englischen Maaßregeln und den plotslichen Wechsel der Ministerien, welcher es fast unmöglich mache, mit irgend einer Sicherheit Gesschäfte mit uns zu betreiben. Ich antwortete (schreibt Mitchell) so gut als ich konnte.

Auf einen im December 1766 wiederholten Anstrag Englands, jenes dreifache Bundniß abzuschließen, antwortete der König: Anstatt daß der vorgeschlagene Bund die öffentliche Ruhe befestigen sollte 1), könnte er sie leicht und selbst ploglich unterbrechen; sosern er unsehlbar die Eisersucht der übrigen europäischen Mächte erregen, und sie vielleicht veranlassen dürste, sich enger zu verbinden als bisher. Zeht ist Alles ruhig, und ich wünsche, es möge lange so bleiben. Berbindungen verschiedener Mächte nach einem allgemeinen Plan (upon a general plan) dauern selten lange und haben selten gute Folgen. Die Umstände wechseln so schnell, daß es fast unmöglich ist, in einem ganz alls gemeinen Vertrage, für dassenige Vorkehrung zu treffen, was sich etwa ereignen dürste. Wenn man sieht

<sup>1)</sup> Bericht vom 4ten December. Mitchell pap. Vol. 7.

wie ein Sturm sich erhebt und Wolken heraufziehen, dann, und erst dann ist es Zeit sich zu verbinden und Maaßregeln wider die drohende Gefahr zu versahreden. Ich bin deshalb abgeneigt auf Plane einzugehen, welche neuen Krieg herbeiführen könnten.

In Bezug auf Frankreich sagte der Konig: obgleich ich nicht zweifele, daß die Franzosen darauf denken die Ehre wieder zu gewinnen welche sie zulet im Felde und durch Bertrage eingebüßt haben, sind sie boch noch keineswegs im Stande diese Plane bei ber Berwirrung ihrer Ungelegenheiten auszuführen. Gben fo wenig kann ich mich überzeugen, daß sie Deutsch= land zum Sige der Fehde machen wollen. Sie sind dieses Landes herzlich überdrüßig, nicht allein ihrer Unfalle halber, sondern auch wegen ber unermeglichen Ausgaben welche beshalb mahrend des letten Krieges für fie entftanden find. Überdies konnen fie ben In= teressen und dem Handel Englands wirksameren Scha= den thun, wenn sie ihre Waffen anderswohin men= den. Auch wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, der erste Krieg in einem Theile der Welt ausbrechen, wo ich von wenig Nugen fenn fann.

Als ich (Ditchell) auf die Gefahr anspielte, welche den König von Österreich her bedrohe, antwortete er: Ich will verstehen, worauf Sie anspielen. Werde ich angegriffen, so bir ich bereit mich zu vertheidigen, und Sie haben gesehen was ich thun kann. — Ich ant=

wortete: Sire ich bin ein Zeuge Ihrer Thaten ge= wesen, und ich glaube daß keiner, außer Sie, dieselben vollbringen konnte; dennoch ware es sehr gefährlich den Versuch zu wiederholen.

Das Lette ließ sich indessen auch für Österreich sagen, und gerade in diesen gleichartigen Erfahrungen und Besorgnissen lag die Bürgschaft längeren Friezbens. So führten die englischerseits versuchten Unterzhandlungen zu keinem Ergebniß.

Schon früher, als Mitchell Berlin verlassen sollte, schrieb ihm der König '): Je suis dien faché, mon cher Mitchell, que votre rappel nous separe entièrement. Cependant la mémoire de vos dons procedés et de votre mérite ne perira pas ici.

Undererseits bezeugt der Gesandte 2): Friedrich ist ungemein gewandt und besitzt im hochsten Grade das Talent diejenigen einzunehmen, welcht er gewin= nen will.

Es sen erlaubt diesen Berichten Müchells einige Bemerkungen hinzuzufügen:

Erstens, war die Herabsetzung der Münze an sich eine übele und mit nachtheiligen Felgen verknüpfte Maaßregel; allein es ist leichter zu takeln, als zu sa= gen, in welcher besseren Weise sich der König aus sei=

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 40, ben 2ften Junius 1765.

<sup>2)</sup> Den 9ten September 1769. Mtchell pap. Vol. 7.

nen furchtbaren Verlegenheiten herausreißen konnte. Die Lehre von Credit und Staatsschulden war das mals noch nicht so ausgebildet, wie jet; wer würde ihm freiwillig, wer gezwungen etwas geliehen haben? Uber hat die übertriebene Mehrung werthlosen Papiersgéldes nicht eben so bose Folgen, als die Verschlechterung des Metallgeldes?

Zweitens, hatte der König, bei der Verwüstung und Erschöpfung seines Reiches nur zu viel Gründe, die höchste Sparsamkeit zu üben. Es ist bekannt, in wie reichlicher Weise er eben deshalb die einzelnen Landschaften unterstüßen konnte.

Drittens, hielt Friedrich II allerdings streng auf seine königliche Stellung und Würde. Ihr vertrauend, verschmähte er aber kleinliche Untersuchungen gegen einzelne Raisonneure und Pasquillanten, und that als wisse er nicht daß auch sein Bruder Heinrich den Unzufriedenen spielte. Von diesem sagt Mitchell: der Prinz ist sehr eitel und haßt seinen Bruder, auf dessen Größe er eisersüchtig erscheint 1). Er besitz Talente, jedoch mehr Verschlagenheit als wahre Tiese 2), und ist durch und durch französisch gesinnt.

Viertens, scheuten sich die Beamten ohne 3mei= fel dem Könige oft zu widersprechen; wo es aber galt,

<sup>1)</sup> Den 19ten December 1757. Ebendafeibst, Band 28.

<sup>2)</sup> More cunning than real parts.

blieben sie (wie die Geschichte zeigt) nicht hinter ihrer Pflicht zuruck, sondern setzen lieber ihre außere Stellung aufs Spiel. Auch wußte Friedrich sehr wohl, daß die beiden in Frankreich abwechselnd herrsschenden Systeme, nämlich die Verkäuslichkeit der Stelsten und die Absetharkeit der Beamten, gleich wenig taugen.

Fünftens, mar die religiose Duldung und bie Druckfreiheit größer in Preußen, als in den meisten europaischen Staaten, feineswegs aber unbedingt, wie schon Lessing mit Recht bemerkt hat 1). Insbesondere wurde man offentlichen Tabel ber Regierungsmaafregeln nicht so gebulbet haben, wie die Ungriffe auf firchliche und religiose Unsichten. Mit Unrecht hat man aber aus bem letten Umstande Friedrichs vollige Gleichgultigkeit in Religionssachen, ober gar feinen Atheismus zu erweisen gesucht. Die Art und Beise wie ihm in der Zeit seiner Jugend die protestantische Dogmatik aufgebrangt wurde, sowie bas mas er von katholischer Unduldsamkeit z. B. in Frankreich erblickte, konnte feinem Beifte nicht genügen; auch lag in bei= dem bas mahre Chriftenthum nicht zu Tage. Dbgleich er, selbst in spateren Jahren nicht bis zu diesem burch= brang, so richteten sich seine Bebanken und Forschun= gen boch immer wieder auf biefe größten Fragen, und

<sup>1)</sup> Berte XXVII, 256.

er mißbilligte, wenn's ihm Ernst ward, rund heraus die flachen Unsichten der sogenannten französischen Philosophen. Hiefür nur einige Beweise aus seinen Werken 1).

In einem Briefe an Mitchell sagte er:
Un systeme lié par la sagesse et l'art,
Dont l'ordre, le rapport, le but se maniseste,
Démontre ouvertement un ouvrier céleste.
Le hazard n'est qu'un mot sans rien signisser
A l'orgueil insignissant, qui sert de bouclier —
Pour soutenir ce monde et pour le protéger
Un Dieu sussit, son bras ne peut se partager.

Il est dit dans l'Evangile: ne faites pas aux autres, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Or ce précepte est le résumé de toute la morale; il est donc ridicule, et c'est une éxageration outrée d'avancer que cette religion ne fait que des scélérats. Il ne faut jamais confondre la loix et l'abus. — Si je défends la morale du Christ, je défends celle de tous les philosophes, et je vous sacrifie tous les dogmes qui ne sont pas destui. — Quand on veut donc se récrier contre cette religion, il faut désigner les temps dont on parle et distinguer les abus de l'institution.

Laut erklart sich ber König an mehren Stellen

<sup>1)</sup> Oeuvres posthumes VIII, 11; XI, 79, 94.

gegen bas Systeme de la nature und sagt z. B. '): il n'a point de dialectique dans ce livre, il n'y a que des paralogismes et des cercles de raisonnemens vicieux, des paradoxes et des folies complétes, à la tête desquelles il faut placer la république francaise. — Il regne dans les livres de Diderot un ton suffisant et une arrogance, qui révolte l'instinct de la liberté. La modestie va bien à tout le monde, mais ne pas decider imperieusement.

Weissagend außerte der Ronig<sup>2</sup>): Je suis persuadé qu'un Philosophe fanatique est le plus grand des monstres possibles et en même tems l'animal le plus inconsequent que la terre ait produit. — Je désespère de mon peu de capacité pour monter un gouvernement sur le pied, que vos savans legislateurs (qui n'ont jamais gouverné) préscrivent. —

Sechstens, erkannte der König sehr richtig, welche reichliche Quelle für die Staatseinnahmen in den Zolzlen und Verzehrungssteuern fließe; andererseits fand sich das Volk mit Recht durch die Formen und den Inhalt der französischen Regie verletzt. Die über Handel, Gewerbe, Einfuhr, Ausfuhr u. f. w. das mals aufgestellten und befolgten Grundsätze unterliegen gewiß den erheblichsten Einwendungen; doch was

<sup>1)</sup> Ebendaselbst IX, 150, 207; XI, 81, 180, 181.

<sup>2)</sup> XI, 113, 161.

ren sie in jener Zeit nicht so thöricht, als sie in unsseren Tagen senn wurden. Wenn daher Friedrich das französische Versahren damals überschätze und in falsche Nachmacherei verfiel, so hat umgekehrt Preußen jest das größere Verdienst, durch das Ausheben des Colbertsichen Sperrungs = und Mercantilsprems den übrigen Staaten und insbesondere Frankreich ein tadelfreieres Vorbild hingestellt zu haben. Was endlich

Siebentens die auswärtigen Angelegenheiten ans betrifft, so würde ein engerer Bund mit Frankreich oder England, immer die eine der beiden Mächte versfeindet und Österreich zu ihr hingedrängt haben. In dieser Lage war Friedrich genothigt vor Allem mit Rußland engere Verbindungen anzuknüpfen, und zu manchen Planen Katharinas die Hand zu bieten, welche er unter anderen Verhältnissen vielleicht bestämpft hätte.

## Einundvierzigster Abschnitt.

Obgleich meine Forschungen und deren Ausbeute wesentlich mit dem pariser und hubertsburger Frieden schließen, sen es doch erlaubt, einige Bruchstücke aus den nächstfolgenden Jahren, besonders über Rußland und Polen vorzulegen.

ungeachtet außeren Glanzes war Katharinas Resgierung weder vollkommen beruhigt, noch untadelhaft. Die Parteilichkeit der Kaiserinn (schreibt Buckingham) für den Grafen Drlow wird täglich größer und für Wiele beleidigend. Es würde keine übele Wirkung thun, wenn man ihm eine mit Diamanten besetze Uhr, etwa 500 Pfund an Werth schenkte. — Man hat hier wenig Geld, giebt aber viel aus. Die innere Regierung ist in großer Verwirrung. Der Senat macht heute Verfügungen bekannt, die er morgen auschebt. Man bemerkt nicht mehr die allgemeine Zufriez denheit und Heiterkeit, gleichwie zwei Monate zuvor, und Manche wagen ihre Mißbilligung der Regierungszmaaßregeln anzudeuten.

Die Ungewißheit aller Dinge und ber hiesige schnelle

<sup>1)</sup> Bericht vom 21sten Februar und 26sten Marz 1763. Rufland, Band 73.

Wechsel der Gunst, machen es für jeden Fremden sehr schwer am russischen Hofe gut zu stehen, und fast unmöglich seinem eigenen Hofe zu genügen 1).

Diele Soldaten sind unzufrieden, und die Fürstinn Dasch kow ward mit ihrem Gemahle nach Riga gesschickt. Durch anmaßendes Benehmen verlor sie großenztheils die Achtung der Kaiserinn. Sie war zu stolzderen Beruhigung zu versuchen, oder sich ihrer Unsgnade zu unterwerfen. Man hegt den Verdacht daß sie die mit der Regierung Unzufriedenen aufgeregt und angeseuert habe.

Die Personen<sup>2</sup>), welche an den letten Unruhen Theil nahmen, behaupteten daß sie gegen die Kaiserinn Nichts hatten unternehmen wollen, und ihr einziger Zweck gewesen sep den Grafen Orlow aus seiner begünstigten Stellung zu entfernen. Man der trachtet ihn an diesem Hofe als einen Emporkommsling und, nur mit Ausnahme seiner Familie, sind fast alle Übrigen seine Feinde. Um meisten aber hassen ihn die, welche mit ihm an der letten Umwalzung Theil nahmen, und ihre Ansprüche über die seinigen hinaussehen. Daß er nach Peterhof gesandt ward, um den Kaiser zu holen (to setch), war ein

<sup>1)</sup> Berichte vom 17ten u. 28sten Junius. Ebendaselbst, Band 74.

<sup>2)</sup> Bericht vom 25sten August. Ebenbaselbst.

bloßer Zufall (?), und doch nimmt man an daß er seine jetige Größe diesem Umstande danke.

In dem moskauer Aufstande riefen die Garden nach dem Großfürsten Paul, und drückten Besorgenisse aus daß sein Leben in Gefahr stehe. Doch hatzten sie sehr wenig Grund zu solch einem Argwohne, da die Kaiserinn fühlen muß ihres Sohnes Leben gewähre ihr, während dessen Minderjährigkeit, die größte Sicherheit.

über Iwan lauten die Nachrichten verschieden: Einige sagen, er sen ein vollkommener Thor; Andere, ihm sehle nur Erziehung und er verberge seine Eigensschaften.

Das Leben ber Kaiserinn ist eine Mischung von unbedeutendem Zeitvertreib und angestrengtem Fleiße in Geschäften. Weil ihr aber oft mit Vorsat Hinder: nisse in den Weg gelegt werden, oder die Unternehmungen an sich eitel sind, so ist zeither nichts hers vorgegangen. Ihre Plane sind groß und mannigsfaltig; aber die Mittel, welche ihr zu Gebote stehen, unangemessen.

Panin ist hier der erste, wo nicht der einzige Minister '). Dhne ihn wird keine Berathung gehalz ten, kein Beschluß gefaßt; sowohl einheimische, als

<sup>1)</sup> Macartnen an Mitchell, den 22sten Julius 1766. Mitchell papers Vol. 23.

auswärtige Angelegenheiten gehen durch seine Hände. Er ist gewiß ein ehrlicher (uncorrupted) Mann, und obgleich nicht ohne manche Fehler (so z. B. Stolz, Unbeugsamkeit, Langsamkeit), doch, meiner Meinnng nach, für sein hohes Umt der geeignetste Mann in diesem Lande.

Der Vicekanzler Fürst Galligin, ist ungemein höslich und wohl erzogen, besitzt aber von Natur keine großen Anlagen und hat sich auch nicht viele Mühe gegeben, die wenigen auszubilden welche sie ihm schenkte. Er hat geringen Einsluß und Vertrauen, und ist mehr ein Minister zur Parade.

Die Kaiserinn selbst ist eine ganz außerordentzliche Frau, und ein Muster von Fleiß und Kenntznissen. In beidem bleibt sie allen ihren Unterthanen unendlich überlegen. — Graf Orlow ist ihr erster Günstling, und scheint vor Kurzem einen Beschluß gefaßt zu haben, der eines weiseren Mannes würdig ware: nämlich sich nicht in die Geschäfte, besonders nicht in die auswärtigen, zu mischen, (?) sondern sein gegenwärtiges Glück ruhig zu genießen.

Die polnischen Sachen lagen der Kaiserinn außer= ordentlich am Herzen 1). Den Iten Oktober 1763 erwähnt Mitchell des Gerüchtes daß Preußen und Ruß= land Polen theilen wollten, glaubt aber nicht daß es

<sup>1)</sup> Den 5ten April 1763. Rufland, Band 73.

gegründet sen '). Der österreichische Gesandte hegte die entgegengesetzte überzeugung, und Maria Theresia außerte in derselben Beziehung: ich wünsche bis ans Ende meiner Tage in Frieden zu leben und zittere bei jedem Funken, er möge zur Flamme emporwachsen<sup>2</sup>).

Auf dem polnischen Reichstage von 1762 steigerte sich der Streit so, daß die Parteien das Schwert gezeneinander zogen, besonders über die Frage 3): ob der Sohn des Grafen Brühl auf demselben das Recht habe mitzustimmen. Katharina unterstützte die Gegner des Hoses, dis die Czartoristis obsiegten. Im Januar 1764 äußerte Panin 1): es wären in Polen schon zwei Millionen Rubel verausgabt worden, und ihre Freunde forderten neue Summen um die Franzosen zu überbieten. In eine Theilung der Republiksen nicht aufs Entsernteste gedacht worden.

Im Mai 1764 verlangte Maria Theresia ): der König von Preußen solle erklären, er werde keine Mannschaft in Polen einrücken lassen, sofern sie es

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 6.

<sup>2)</sup> Den 19ten November 1763, Stormonts Bericht. Österreich, Band 194.

<sup>3)</sup> Den 16ten Oktober 1762 und 30sten Junius 1764. Mitchell papers Vol. 24.

<sup>4)</sup> Den 17ten Januar 1764. Rußland, Band, 75.

<sup>5)</sup> Den 29sten Mai 1764. Mitchell papers Vol. 7.

nicht thue. Friedrich antwortete: solch eine Erklarung könne er ohne vorherige Rücksprache mit der Kaiserinn von Rußland nicht ausstellen.

England hatte damals keinen Einfluß mehr in Petersburg. Wenigstens schreibt Macartney an Mitchell '): ich muß Ihnen im Vertrauen sagen, daß Nichts der Geringschätzung gleich kommt, in welche hier die britische Staatskunst, nicht blos bei der Kaisferinn und ihren Ministern, sondern bei allen Diplosmaten steht. So weise und nothwendig auch der häussige Wechsel der Verwaltung für das Innere seyn mag, ist es doch gewiß daß er uns im Auslande lächerlich und verächtlich macht.

Der König von Preußen zeigt (affects) die festeste Anhänglichkeit an die Person der Kaiserinn und die höchste Bewunderung für ihre Tugenden und Vollztommenheiten?). Gleichzeitig giebt er die höchste Uchztung vor Panins Unlagen und Meinungen zu erkennen. Derselbe Panin sagte im Vertrauen zu Macartnen?): der König von Preußen hat häusige Unfälle von Trübzsinn (spleen), welche in gewissen Zeiten seinen Verzistand völlig zerrütten. Dies wird jedoch sehr geheim

<sup>1)</sup> Den 19ten Februar 1766. Mitchell pap. Vol. 28.

<sup>2)</sup> Macartnen an Mitchell, ben 17ten November 1766.

<sup>3)</sup> Den 4ten September 1766. Ebenbaselbst.

gehalten und wird, obgleich nichts gewiffer ift, mit einem anderen Namen zugebedt. Panin fügte bingu: wenn Rußland ihn nicht im Zaume hielte, mare er fehr fabig große Thorheiten zu begehen 1).

Die polnischen Ungelegenheiten blieben 'ber Mittel= punkt der ruffischen Staatskunft. Im Februar 1766 schreibt Macartnen 2): Beim Unfange bes letten polnischen Reichstages machte ber wiener Sof bem Ro= nige Stanislaus einige ernsthafte Eroffnungen burch feinen Bruder ben Pringen Poniatowski. Man rieth ihm die unangenehme Ubhangigkeit von Rufland ab= zuschütteln und Ofterreichs Freundschaft anzunehmen. Es ward ihm eine Erzherzoginn zur Gemahlinn an= geboten und felbst ein Plan vorgelegt um diese Bor= schläge durchzuführen und aufrecht zu erhalten. Konige Bruder stimmte leidenschaftlich dafür Dfter: reichs Erbietungen anzunehmen; Stanislaus widersprach Unfangs lebhaft, zeigte sich bann gemäßig= ter und weniger abgeneigt, fam aber zu feinem Beschlusse. Diese Nachrichten sind sehr gewiß.

Der warschauer Hof bemuht sich aufs Außerste 3) daß die Fragen über Steuern und Rriegswesen fünftig auf dem Reichstage durch Mehrheit der Stimmen

<sup>1)</sup> Il était très capable de faire de grandes sottises.

<sup>2)</sup> Den 27ften Februar. Ebenbafelbft.

<sup>3)</sup> Bericht vom 26sten Novemer 1766. Ebendaselbst.

entschieden werden; aber Preußen und Rußland wis dersprechen.

Die Bischöfe haben 24 Stunden lang berathen, was den verfolgten Dissidenten zu bewilligen sen, und gestern einstimmig beschlossen: alle wider dieselben gezrichteten Gesetze sollten bestätigt werden. Man fürchtet die weiteren Plane und Beschlüsse Preußens und Ruß-lands in Bezug auf diesen unduldsamen Schritt.

Dolens '). Die Confoderation ist unzeitig und verstehrt begonnen worden '), bevor die Russen fortzogen, und giebt nun neuen Borwand zu ihrem Berweilen. Der Hauptgrund der allgemeinen Unzufriedenheit in Polen, ist das Benehmen der Russen, welche überall rauben, 'plundern und mit der größten Grausamkeit und Willkur versahren '). Repnin vollziehet die erzhaltenen Besehle in tyrannischer Weise. Der Hochzmuth und die Unverschämtheit, mit welchen er den polnischen Adel behandelt, hat in diesem Bolke einen allgemeinen Abscheu gegen die Russen erzeugt.

Raunit giebt sein Ehrenwort '): Österreich habe bie Türken nicht wider Rußland aufgereizt.

<sup>1)</sup> Den 14ten Februar 1767. Mitchell papers Vol. 7.

<sup>2)</sup> Den 26sten Marg 1768. Mitchell papers Vol. 23.

<sup>3)</sup> Den 9ten Julius 1768. Gbenbaf., Band 7.

<sup>4)</sup> Den 3ten December 1768. Gbenbaf., Banb 25.

Den 19ten Upril 1769 schreibt der Oberst Cocceji aus Warschau'): der König von Polen ist in der größten Verlegenheit. Die Unruhen dauern fort, das Land wird verwüstet, Blut sließt auf allen Seizten, die öffentlichen Einnahmen bleiben aus, die Rechtspslege ist unterbrochen, — mit einem Wort, alles nur Mögliche ist über uns hereingebrochen, ohne daß man irgend ein Ende absehen kann. Außerdem erhöht sich das übel dadurch, daß die Kaiserinn von Rußland vorgiebt, sie wirke nur zum Heile Polens, während ihre Mannschaft das Land plündert, und die Einwohner erwürgt.

Stanislaus ist von Rummer niedergebruckt 2). Auf seine Vorstellungen antwortete die Raiserinn: nicht die Dissidenten erzeugen die Unruhen, sondern sie entste= hen aus dem Hasse des Volkes gegen Sie. — Die Rathe des Königs lassen ihn falsche Schritte thun 3), um sein Ansehn bei der Raiserinn zu Grunde zu richzten; seine Dheime verrathen ihn, und der unglückliche Fürst ist verloren, wenn ein Gott ihn nicht errettet.

— Wir leben am Vorabend einer großen Revolution.
Es ist nicht meine Absicht, über diesen Wende=

<sup>1)</sup> Mitchell papers Vol. 46.

<sup>2)</sup> Den 10ten Mai 1769. Gbenbafelbft.

<sup>3)</sup> Den 4ten und 17ten Oftober 1769. Ebendafelbft.

punkt der Zeit hinaus diesmal meine Mittheilungen fortzuführen, sondern nur noch zum Schlusse derselben an das Schicksal Iwans III zu erinnern.

Bahrend Panin an Budingham erzählte 1): ber Pring sep vollig verwirrten Geistes, behaupteten Un= dere das Gegentheil. Über sein Ende berichtet ber Gesandte den 20sten Julius 1764 2): der Lieutenant Mirowig, weicher in Schluffelburg (wo man Iwan gefangen hielt) angestellt war, verführte zuerst die ihm untergebenen Goldaten, ging bann jum Com= mandanten und forderte die augenblickliche Loslaffung des Prinzen. Als jener diese Forberung abschlug, ward er gebunden und der Aufseher des Pulvervor= raths gezwungen den Goldaten Pulver zu geben. Der hiedurch entstandene garm erschreckte den Sauptmann und Lieutenant, welche fich in der Schlafkammer und in dem Borgimmer des Pringen befanden: Mirowit brang, nachdem er feine Leute von Neuem ermuntert hatte, bis zur Wohnung Imans und forberte, unter ben heftigsten Drohungen, daß der Kaiser (wie er ihn nannte) herausgeführt werbe. 2118, nach einigem Widerstande, der hauptmann und Lieutenant faben, daß fie in Gefahr maren übermaltigt zu merden, fag=

<sup>1)</sup> Bericht vom Sten August 1764. Rufland, Bb. 75.

<sup>2)</sup> Ebenbaselbst.

ten sie dem Mirowitz: wenn er darauf beharre, setze er das Leben des Prinzen in Gefahr; denn ihre Dienstanweisung laute: sofern sie außer Stand gesetzt würden ihn zu bewahren, sollten sie ihn augenblicklich tödten. Mirowitz, taub gegen alle Vorstellungen, brauchte Gewalt gegen die Thür, was jepe in die unglückliche Nothwendigkeit versetze, die erhaltenen Befehle zu vollzieheu.

Der erfte Stoß Uchtinskois erweckte ben ungluck. lichen Jungling, welcher in feinem Bette Schlief. vertheidigte sich so tapfer, bag er eins ber Schwerter zerbrach und acht Wunden erhielt bevor er ftarb. Die Officiere übergaben nunmehr die Leiche an Mirowis und beffen Goldaten, und fagten: fie mochten nun mit ihrem Raiser anfangen was fie wollten! Mirowis brachte die Leiche vor die Wache, bedeckte fie mit den Fahnen, marf fich bann mit allen feinen Goldaten vor ihr nieder und kußte seine Sand. Sierauf nahm er fich Ringkragen, Feldbinde und Schwert ab, legte fie bei der Leiche hin, mandte fich zu Korsakow dem Dberften bes Regimente Smolensko, welcher unterdeß angelangt war, und sagte auf den Leichnam hinzei= gend: das ift Guer Raiser. Mit mir thut mas Euch gefallt. Ein widriges Geschick hat meinen Plan ger= stort. Ich klage nicht über mein eigenes Schicksal, fondern über bas Etend meiner Kameraben, und bas

nnschuldige Opfer meines Unternehmens. — Hierauf umarmte er die Unterofficiere und gab sich mit seinen Soldaten gefangen.

Man hat gedruckte Erklärungen zur Rechtfertigung der Unternehmung gefunden, und argwöhnt daß die Fürstinn Daschkow an derselben Theil habe.

## Anhang.

## Rugland von 1704 bis 1740.

In dem britischen Reichsarchive befinden sich über den Zeitraum der Geschichte Rußlands von 1704 bis 1740, sünfundzwanzig Folianten gesandtschaftlicher Berichte. Nachstehende Auszüge aus denselben dürften um so anziehender seyn, da bei dem Mangel zuverzlässiger Quellen für die Kenntniß jenes Reichs, selbst Nachrichten geringeren Gewichts ungewöhnlich großen Werth erhalten.

In seinem ersten Berichte vom 7ten December 1704 schreibt der Gesandte Whitworth aus Bres: lau'): Karl XII scheint sich um Liefland sehr weinig zu kummern, und zwar weder um den Untergang des Landes, noch das Elend der Einwohner. Er sagte dem Prinzen Alexander: es sep ihm nicht unlieb (he was not sorry), daß der Czar solche Fortschritte mache,

<sup>1)</sup> Band 3.

und ihm neue Arbeit für seine Waffen zubereite; benn sonst würde er sie am Ende des polnischen Krieges haben niederlegen, und zu einem ruhmlosen Privatzleben in sein eigenes Königreich zurücktehren müssen. Krieg ist die einzige Freude und Leidenschaft dieses jungen Monarchen; auch folgt er in den meisten Fällen seiner eigenen Meinung, ohne auf den Rath seiner Minister und Generale die geringste Rücksicht zu nehmen.

Von Breslau begab sich der Gesandte nach Wilna, und erzählt den 30sten Januar 1705 Folgendes über seine Reise: Ich brauchte 5 Tage 'um 22 Meilen im Gebiete des Königs von Preußen zurückzulegen. Auf dem Wege dis Wilna fand ich überall solch Etend, daß ich es gar nicht genügend beschreiben kann. Die Verwüstungen des gegenwärtigen Krieges haben das noch verdoppelt, was die Einwohner selbst in Friedenszeiten erleiden durch den Stolz und die Faulzheit des niedern Udels, so wie durch die niedrige (abject) Sklaverei des übrigen Landvolks.

Auch diese Stadt hat durch die gegenwärtigen Un= ruhen ihren Antheil am Elende bekommen. Die Edelleute welche sonst gewöhnlich hier wohnten, folgten entweder einer Kriegspartei, oder suchten Zuflucht in fremden Ländern, oder zogen sich auf ihre Landsitze zurück, um allen Streitenden so weit als möglich aus dem Wege zu gehen. Deshalb sind die steinernen Häuser welche sie hatten, ganz verfallen, und die geswöhnlichen Bürger behelfen sich mit kleinen holzernen Hütten ohne Werth. Nur die Kirchen, die drei Jesssitzen und die übrigen Klöster sind sehr gut erhalten, und zeigen durch ihre Bauart daß diese Stadt ehemals in einem sehr blühenden Zustande war.

Das moskowitische Fußvolk wird allgemein sehr gerühmt, und ein Regiment das ich vor zwei Tagen zurückkommen sah, marschirte in sehr guter Ordnung. Die Officiere waren alle in deutscher Kleidung und die gemeinen Soldaten wohl bewaffnet mit Musketen, Schwertern und Bajonetten (Bajonets), aber nach Landessitte in eine Art grober Sackleinewand gekleidet. Sie ertragen leicht alle Arten von Strapaßen und sind an Hunger und Kälte gewöhnt; zwei Eigenschaften in diesen Gegenden unentbehrlich, sowohl für Soldaten als für Reisende. So daß, wären sie erst an den Krieg gewöhnt und von guten Officieren (woran es fehlt) eingeübt, so würden sie ein viel gefährlicherer Feind seyn, als sie jest sind, oder von ihren Nach-barn gehalten werden.

General Dginsky sagte mir: König August ward und wird betrogen durch seine eigene Willsahrigkeit (easiness) dem Rathe der Polen zu folgen, welche um ihn sind. Unter Allen, sowohl Geistlichen, als Laien, sind nicht drei seine aufrichtigen Freunde; sie benutzen blos seinen Namen und sein Ansehn, um ihren eigenen Vortheil und ihre Rachsucht zu befriedigen. Zu diesen rechnet er die meisten Potockis, und die ganze Familie der Lubomirsky, welche von Neuem mit dem Könige abgeschlossen haben; nicht aus Neigung für seine Persson, sondern aus Neid gegen den erwählten Stanistlaus, und aus Haß gegen die Schweden, weil sie die Krone nicht dem Großfeldherrn übertrugen. Deshalb, glaubt Dginsky dürfe man ihnen nicht trauen, weil sie bereit seyn dürften bei jeder neuen Aussicht auf eigenen Vortheil ihre Grundsätze zu vertauschen.

Abgesehen von der Unbeständigkeit und dem Leichtssinne, welchen die Polen überall zeigen, sind sie hochst unzusrieden mit dem gebieterischen Benehmen und den Erpressungen ihrer neuen Gaste ), welche sie jett als Freunde betrachten sollen, während sie nicht sodald vergessen können, daß jene ihre alten, ja fast ihre Erbseinde waren. So sprachen alle vom niedern Abel, mit welchen ich hier, oder auf der Reise zu sprechen Gelegenheit hatte. Denn da sie durch ihre Vorrechte von allen Steuern frei sind, sosern sie dieselben nicht auf ihren Versammlungen selbst bewilligen; so halten sie es für eine große Beschwerde, daß sie den Mos=kowitern von jedem Hause monatlich fünf Thaler zahlen sollen, wie die Generale unter dem Vorwande

<sup>1)</sup> Unter diesen Gasten sind wie das Folgende zeigt, die Russen verstanden.

von Fourage und Proviant gefordert haben und beteits eintreiben. Zu dieser allgemeinen Unzufriedenheit haben die Ausschweifungen einiger Officiere und Soldaten nicht wenig beigetragen. — Die Ausschnung der streitenden Parteien wird täglich schwieriger, und die letzte Entscheidung durch Gewalt ist jetzt zum mindezsten so zweiselhaft, als beim Anfange des Streites.

Bei dem Eintritte in das Gebiet des Czaren kam der Vorsteher von Tosuhofe (?) 1) nebst sechs lange bartigen Bauern dem Gesandten entgegen, brachten ihm ihren Glückwunsch dar und überreichten ihm große Stücke-schwarzen mit Salz bestreuten Brotes.

Desto feierlich war der Einzug in Moskau und die Audienz bei dem Czaren, obgleich Nichts besondere Erwähnung verdient. Der Thronerbe Alexius (bemerkt Whitworth)<sup>2</sup>) ist ein großer, schöner Prinz, etwa 16 Jahr alt. Er spricht gut hochdeutsch, und war bei der Zusammenkunft mit dem ersten Minister Golowkin gegenwärtig.

Von der russischen Kriegsmacht handelt ein Bericht vom 25sten Marz 1705. Die Fußgänger sind im Ganzen sehr wohl eingeübt und die Officiere sagen mir, sie können die Sorgkalt nicht genug bewundern, welche die gemeinen Soldaten zeigen, bis sie

<sup>1)</sup> Bericht aus Smolenst vom 18ten Februar.

<sup>2)</sup> Bericht aus Moskau vom 11ten Marg.

1705.

ihre Pflichten gelernt haben. Der Czar hat vor Kurzem 16 Regimenter Dragoner gebildet, welche meist aus den Adeligen und Landinhabern bestehen. Einige von ihnen sind verpflichtet als Gemeine und auf eigene Rosten zu dienen. Sie reiten leichte tatarische Pferde, und haben in Liefland mit den Schweden einige glückzliche Gefechte gehabt; doch glaubt man nicht, daß sie in einer geordneten Schlacht den schwedischen Kürasssieren gegenüber treten können, weil diese hinsichtlich ihrer Waffen und Pferde große Vorzüge besißen.

Die Rosaden haben Uhnlichkeit mit den Susaren des Raisers, und scheinen geschickter zu Plankeleien und überfallen, als zu regelmäßigen Gefechten. Sie find mit furgen Gewehren (short rafled guns), ober auch mit Bogen und Pfeilen bewaffnet. Das Ge= schut ift jest außerordentlich gut bedient, und General Dgilvy fagte mir, daß er nie Kanonen und Morfer besser handhaben sah, als bas vergangene (last) Jahr von den Ruffen bei Marma. Gie haben 100 eherne (brass) Ranonen von verschiedener Große neu gegoffen, sowie mehrere Morfer, und fehr viele Bomben und Granaten. Un Pulver und anderem Rriegsbedarf ift hier Borrath genug; in den letten Jahren sind einige fehr gute Gifenminen entbedt worden, und Gircaffien liefert mehr Salpeter als sie brauchen. Eben so ha= ben sie angefangen Musteten und Pistolen zu machen,

nachdem sie sich einige Waffenschmiede aus Berg von dem Pfalzgrafen senden ließen.

Die Erhaltung seines Heeres kostet dem Czaren nicht über zwei Drittheile dessen, was andere europäische Mächte für dieselbe Zahl ausgeben müßten; weil die russischen Grundeigenthümer unentgeltlich, oder für einen geringen Sold dienen müssen; so daß nur die fremden Officiere und die gewöhnlichen Fußzgänger zu bezahlen bleiben.

Bei dem Heere ist der Czar noch nicht als Feld= herr, sondern blos als Hauptmann der Bombardieree aufgetreten, und sein Sohn ist Fähnrich (cadet) bei der preobrascenskischen Leibwache. Dies geschieht mit Vorsatz um den hohen Adel anzuhalten, solchem Bei= spiele zu folgen und sich kriegswissenschaftliche Kennt= nisse zu erwerben; denn früher hielten sie sich für ge= borene Feldherren, so wie für geborene Fürsten und Edelleute.

Nachdem der Gesandte über die Bildung der Flotte Einiges beigebracht hat, fährt er fort: der Czar hat für Gründung einer Land= und Seemacht große Fort= schritte gemacht; es ist ihm durch seinen Genius und fast ohne allen fremden Beistand über alle Erwartung gelungen, und wird eines Tages sein Reich allen Nachbaren und insbesondere den Türken furchtbar machen.

Der Czar hat ferner eine ganzliche Beränderung der Landestracht durchgeführt. Ich sehe in dieser großen Stadt keinen Mann von Bedeutung anders als in deutschen Kleidern. Eine der schwierigsten Unzternehmungen war, sie zu vermögen ihre langen Bärte abzulegen i). Die meisten Glieder des hohen Abels verloren den ihrigen in Peters Gegenwart, wo kein Raum war über seine Besehle zu streiten. Das gezmeine Bolk ließ sich aber nicht so leicht dahin brinz gen der neuen Mode zu folgen, dis eine Abgabe auf jeden gelegt ward, der mit einem Barte zum Thore herein und hinaus ging. Dies hat sie zuleht zur Nachgiebigkeit vermocht.

Der Czar hat einige andere große Beränderungen zum unaussprechlichen Vortheile seines Reiches vorges nommen, und obgleich das gute Werk noch nicht zur Volkommenheit gebracht ward, so bleibt doch zu verswundern, wie weit er in so kurzer Zeit ohne Störung gekommen ist. Dies muß allein dem glücklichen Gesnius dieses Fürsten beigemessen werden; denn er ist sehr wißbegierig und thätig, und hat ungeachtet seiner vernachlässigten Erziehung mannigkaltige Kenntnisse ersworden, durch eigene Anstrengung und Beobachtung<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Siehe nachher ben Bericht vom 3ten Marg 1706.

<sup>2)</sup> Der Czar verstand sehr gut beutsch. Bericht vom Zten Mai 1705.

Des Czaren Liebling Mentschikof hat eine große praktische Geschicklichkeit und eine Verwandtschaft des Geistes zu seinem Herrn ); aber seine Herkunft und Erziehung ist gering, er kann weder lesen noch schreisben, zeigt sich halsstarrig und lasterhaften Neigungen (vicious inclinations) ergeben.

über die Barbareien des nordischen Krieges, die Kriegs = oder Friedensliebe, sowie über die Hoffnungen und Besorgnisse der verschiedenen Parteien, enthalten Whitworths Berichte mancherlei Nachrichten, aus welschen ich beispielsweise Folgendes mittheile.

Die Schweben nahmen 45 Russen gefangen 2), schnitten ihnen einige Monate später mit kaltem Blute die beiden ersten Finger der rechten Hand ab, und schickten sie nach dieser schändlichen Verstümmlung in ihre Heimath zurück. Der Czar war äußerst ausgesbracht über dieses Benehmen und erklärte öffentlich: obgleich die Schweden sich bemühen durch falsche Berichte mich und mein Volk als Barbaren und Unschristen darzustellen, so beruse ich mich dennoch auf die ganze Welt und insbesondere auf mehre tausend schwedische Sefangene, ob ich sie jemals so unwürdig behandelt hade. Leid thut es mir allerdings um jene armen verstümmelten Krieger, doch werde ich aus

<sup>1)</sup> Bericht vom 13ten Junius.

<sup>2)</sup> Bericht vom 2ten Mai 1705.

jener Barbarei großen Bortheil ziehen. Denn ich will bei jedem Regimente einen von ihnen anstellen, zum lebendigen Zeugnisse für ihre Kameraden, was sie von diesen grausamen Feinden zu erwarten haben, im Fall sie sich besiegen, oder gefangen nehmen lassen.

Den 21sten November 1705 schreibt Whitworth: der Czar ist ernstlicher als je geneigt, aus verschiedenen Gründen mit den Schweden zu unterhandeln; wenigsstens über eine allgemeine Auswechselung der unglücklischen Gefangenen, oder eine Entlassung derselben gegen das Versprechen im jezigen Kriege nicht wieder zu dienen.

Der König August ist gleich überdrüffig des Kriezges mit Schweden ), des russischen Schutzes und der polnischen Krone. Er behålt diese nur der Ehre und des Ruses halber und sagte mir selbst: er wollte liez ber als ein bloßer Bürger in Leipzig leben, denn über solch ein Bolk herrschen. Er und der Ezar haben gezstrebt sich durch besondere Verträge auseinanderzuseten (to shist); aber Karls XII Abneigung gegen den Friezden hat diese löblichen Absichten bis jetzt vereitelt und sie bei ihrem Bunde fest gehalten. Doch kennt Einer des Anderen Plane und Absichten, weshalb ich glaube: was schon einmal da war, mag wiederkehren, sobald sie es ihrem Vortheile gemäß halten, oder neutrale

<sup>1)</sup> Bericht vom 3ten Februar 1706.

Mächte ein Interesse dabei finden einen von ihnen zu diesem Schritte zu bewegen.

Freilich ist noch eine vierte Partei dabei interessert, nämlich die Polen')! Wer Geld hat zu bestechen, oder Macht zu zwingen, wird anerkannt und ihm geshorsamt; die Geschlagenen werden aber jedenfalls Feinde und Rebellen heißen. Denn dieses ungeordnete Volkgleicht dem Meere: obgleich es schäumt und tobt, rührt es sich doch nur, wenn es von einer höheren Macht in Bewegung gesetzt wird 2).

Ich kann nicht einsehen, welche Bedingungen ben Czar und den König von Schweden wechselseitig zusfrieden stellen könnten, bei der Lage in welcher ihre Anlegenheiten sich jest befinden. Der Eine ist entsschlossen Petersburg zu behalten; während der Andere ihm am baltischen Meere gar keinen Hafen bewilligen will, weil Handel und Einnahme Lieflands sich das durch hinwegziehen würden. Ich maße mir nicht an zu entscheiden, in wiesern es das Interesse Englands und Hollands sey, den Czar durch diese Thüre in den Handel und die Angelegenheiten Europas einzulassen. Die Meinung, daß ihre (der Schweden) Nachbarn

<sup>1)</sup> Außer Peter, Karl XII und August.

<sup>2)</sup> This unsettled nation likes the sea: though it foams and roars, only moves as it is agitated by some superior power.

ihnen dereinst diese Landschaft wiedergewinnen müßten, hat die Vernachlässigung derselben zum Theil herbeizgeführt, und der Ezar selbst scheint vor diesem Grundsatze besorgt zu seyn. — Die Ausdehnung der preußisschen Kusten am baltischen Meere verpflichtet den König von Preußen, Sorge zu tragen, daß keine furchtsbare Macht sich baselbst ausbreite.

über die altrussische Partei in Rußland und einen Aufstand in Astrachan giebt der Gesandte lehrreiche Auskunft. Des letten erwähnt er schon in einem Berichte vom 7ten Oktober 1705 und stellt ihn mit Finanzmaaßregeln in Verbindung. Der Ezar (sagt Whitworth) hat es für gut gefunden, die Fischereien und den Salzhandel an der Wolga in seine eigene Hand zu nehmen, was sonst die vornehmste Beschäftigung und Erwerbsquelle der Umgegend ausmachte.

Umståndlicher lautet ein Bericht vom 3ten Marz 1706. Es giebt hier eine, über ganz Rußland versbreitete Volksart (set of people), welche auf eine größere Heiligkeit Unspruch macht, denn alle ihre Mitbürger. Sie halten streng fest an ihrer alten Unswissenheit und ihren Caremonien; von welchen letzern einige als so gottlos brschrieben werden, daß ich kaum glauben kann, daß irgend eine menschliche Gesellschaft jemals solcher Schändlichkeiten unter dem Vorwande der Religion schuldig gewesen sey. Vor etwa 30 Jahzen wurde jene Sekte von dem Patriarchen Nikon

verbammt und bei den hartesten Strafen verboten. Ungeachtet dieser Verurtheilung, sollen Viele aus den mittleren Klassen (eifrige Vertheidiger der langen Barte und Kleider) in der Stille noch derselben Überzeuzgung leben.

Ich habe ergahlt, mit welcher Schwierigkeit fich das ganze Bolk dem Scheermeffer unterwarf. Mile waren burch Gewohnheit und Religion bawider ein= genommen. Ihre Vorfahren lebten ungeschoren; ihre Priester, Beilige und Martyrer erschienen ihrer Barte halber verehrungemurdig; jene murben angewiesen bie= fen nadzuahmen, und die Unwissenden meinten, ein Theil der Wurde liege im Barte, wie Simsons Starte im Haare. Gelbst bie Beiber nahmen Partei, und konnten Unfangs kaum babin gebracht merden, an ihren Mannern eine folche Reformation zu bulben. Seitdem aber ber hof und die angesehensten Personen ben Bunschen bes Czaren nachgegeben, hielt man es für ben flügsten und gemäßigtsten Weg das übrige Bolk zu bandigen, wenn man eine Steuer auf alle Barte lege, so oft sie durch die Thore irgend einer angesehenen Stadt aus und ein gingen. verstattete man für eine gewisse Geldsumme diese Er= laubniß auf ein Jahr zu losen; was auch Biele ge= than haben. Wenn sie ihren Steuerschein (deffen Stempel einen langen Bart barftellt) im Thore vorzeigen, lagt man fie ungehindert weiter geben.

Einige Zeit nachher, erschien ein anderes Geset, welches den Weibern bei denselben Strafen gebot, Unzterrocke (petticoats) zu tragen; während ihre frühere Kleidung in einem losen Gewande bestand, was bis zur Ferse reichte und vorn zugeknöpft war. —

Ich bin in dieser Erzählung umständlicher gewesen: denn so unbedeutend diese Dinge zu senn scheinen, ga= ben sie boch keine geringe Beranlassung zu ben gegen= wartigen Unruhen. Der Statthalter von Ustrachan namlich (ein graufamer, unkluger Mann) begnügte fich nicht mit ber Strafe welche ber Czar ben Unge= horfamen auferlegt hatte, sondern war entschlossen eine vollständige Beränderung durchzuseten. Deshalb stellte er, nachdem die gesette Gnadenfrist abgelaufen mar, seine Beamte (officers) an alle Kirchthuren, welche die langen Rocke der Weiber in der Mitte wegschnit= ten, und die Barte einiger Manner mit den Wurzeln ausrissen. Diese Gewaltthaten versetten alle Ginwohner (welche meist ber oben erwähnten Sette zugethan maren) in den größten Born. Sie ermahlten einen der Gifrigsten, einen Untereinnehmer bei den Steuern, zu ihrem Sauptmann, überfielen den Statthalter in der Nacht und hieben ihn nebst 300 fremden Familien in Stude, meist Raufleute ober schwedische Gefangene. In einem Sause fanden sie einen Perrudenkopf, mit Nase, Mund und Augen versehen, deffen sie sich so= gleich bemächtigten und ihn triumphirend burch die

Straßen trugen. Der Pobel schrie hinterher: "seht den Gott der Fremden, den wir zulest anzubeten gezwungen werden, wenn wir uns nicht selbst von ihren Gebräuchen und dieser Stlaverei befreien." Die Unzführer verstanden ohne Zweisel die Posse gut genug; aber sie diente in ihren Kram und galt bei dem Janzhagel für voll, welcher gewohnt war, so rohe Abbilzdungen täglich angebetet zu sehen, von ihren heidnizschen Nachbarn in der Tatarei und in Sibirien.

Die nachsten anziehenden Berichte sind vom Jahre 1708. Um 21sten Marz schreibt der Gesandte 1): Ich habe des Czars Unerdieten, dem großen Bunde (gegen Frankreich) beizutreten, immerdar als einen Vorschlag betrachtet, der unter den gegenwärtigen Verzhältnissen nachtheilig und unaussührbar, ja von dem russischen Hofe selbst nicht wohl verstanden sep. Gleich ertrinkenden Menschen sehen sie- nicht viel um sich, sonz dern ergreisen begierig jedes Ding was ihnen hülfzreich erscheint.

Die Mannschaft Mentschikoss hat auf ihrem Ruckzuge von Wilna die Dorfer geplundert, und die Magazine verbrannt. Vor einer kleinen Partei Schweden
und Wallachen liefen sie mit solcher Schnelligkeit davon, wie ein völlig geschlagenes Heer.

Den 26sten vorigen Monats war der Geburtstag

<sup>1)</sup> Banb 4.

des Prinzen Alexius, der eine Zeitlang als Befehlshaber in Moskau wirkte, den Rathsversammlungen beiwohnte, und mit großer Thatigkeit für die Befestigung der Stadt sorgte.

Die baschkirischen Tataren sind in offenem Aufruhr. Dieses sehr reiche und zahlreiche Bolk hat manche ansehnliche Dörfer gegen den Fluß Usta hin, und ift viel gebilbeter als die Ralmucken, ober andere Horben der großen Tatarei. Go lange Fürst Galligin Statthalter von Rafan war, lebten fie ruhig; feitdem aber die Prebolschiffs über fie gefett murden, mard bas ganze Land burch beren Unterdrückungen in Born gebracht. Die wesentlichste war, daß an 12000 ge= zwungen wurden sich moskowitisch taufen zu lassen; die unverschamteste mar, daß man auf alle schwarzen Augen (bie Schonheit bes Landes) eine Abgabe legte und auch die übrigen Augen nach Berhaltniß besteuerte. Auch konnte das arme Bolk nicht die mindeste Ge= rechtigkeit erlangen, bevor es die Waffen ergriff. Jest aber find, nach großem Streite, feine Peiniger entfernt, und Pring Galligin in feinem Uinte mit bem Befehle hergestellt, ihre Beschwerden zu untersuchen und ihnen Genugthuung zu verschaffen.

Unterdessen nahte die Gefahr von den Schweden her, und der Gesandte berichtet den 23sten Mai 1708: Ein russischer Officier, welcher von Mentschikofs Heere kommt, sagt aus: man habe beschlossen den Übergang

über die Beresina streitig zu machen. Dieser Fluß ist schmal, aber schwer zu überschreiten und trennt jett die schwedischen und russischen Heere. Nach dem Berichte jenes Officiers sind die Moskowiter starken Körpers, gut eingeübt, die Regimenter vollzählig und nach Kampf begierig; aber die Fußgänger haben schlechte Feuergewehre, die Dragoner schlechte Pferde und das ganze Heer nicht drei gute Generale; so daß sich, wenn es zu einer Schlacht kommen sollte, ein hefti= ger Unfang und ein schlechter Ausgang erwarten läßt.

Den 28sten September 1708 schreibt der Gefandte: Seit der Czar vom Konige August verlaffen ward, hielt man seine Lage fast für verzweifelt; bis feines Feindes beharrliche Abneigung gegen alle Unter= handlung, und die feinem ehemaligen Berbundeten auferlegten fo harten Bedingungen, bem Czar zeigten, was er zu erwarten habe, und bag ihm nur die Wahl bleibe zwischen einer entschloffenen Bertheidigung und ganzlichem Untergange. Deshalb befestigte er die ei= nem Ungriffe am meiften ausgesetten Granzplate, verstärkte sein Seer, hob zahlreiche Recruten aus, verschaffte sich viele fremde Officiere und erneuerte, mah= rend Karls langem Aufenthalte in Sachsen, seine Bertrage mit den verbundenen (confederate) Polen. Ein jeder erwartete daß Ronig Rarl, nach seiner Rud= kehr in dies Land, sich zuerst bemuhen wurde, diese Spaltung burch einen Friedensreichstag zu beseitigen,

ober Herrn Seniaufski (?) und andere große Familien durch einige Nachgiebigkeit mit ihren Interessen zu gewinnen. Diese durfte seiner Hande Werk befestigt und die Polen unmerklich in den jetigen Krieg hineinzgesührt haben. Denn ihre Mannschaft ware am meizsten geeignet, seinen Rücken und seine Züge von Lezbensmitteln gegen plotliche Unfalle der Kosacken und Tataren zu decken; während der Mangel solchen Kriegsvolkes jetzt seine größte Noth verursacht. Aber alle milden Mittel sind verachtet, und doch auch nichts gethan worden, um die unzufriedene Partei zur Unzterwürsigkeit zu bringen.

Wenn russische Berichte über die Aussagen schwes
discher Ausreißer und Gefangenen, über den Mangel
an Lebensmitteln in Karls Lager nur halb wahr sind,
so sindet er hier das größte Hinderniß aller seiner
Plane. Zeither hat er eine ganzliche Vernachlässigung
der Magazine und des Geschützes zur Schau getragen (affected) und dis jett ohne diese kostspieligen
und unbehülslichen Kriegslasten Erfolg gehabt, gleichwie sein großer Vorsahr Karl Gustav, dessen Leben
und Thaten (wie man mir früher sagte) sein einziges
Studium und Vorbild sind. Aber dies geschah in
Polen, einem reichen Lande, und bei einer ausgelassenen (licentious) Regierung, wo jedem Manne frei
steht seinen eigenen Weg zum Untergange zu wählen;
auch hat keiner daselbst die nothwendige Macht, einen

allgemeinen Brand aufzuhalten, indem er seines Nachs bars haus niederreißt. hier in Rugland find hinge gen die Grundfage burchaus verschieden, das Gefet ift unbedingt, und fein Privatintereffe barf in Betracht kommen, dem allgemeinen Wohle, oder dem Willen des Herrschers gegenüber. Außerdem ift bas Land nicht fo gut bebaut, der Dorfer sind nur wenige, bie bolgernen Saufer von geringem, und das Befitthum barinnen meist von gar keinem Werthe. daß wenn irgend ein Feind naht, die Einwohner gewarnt werden, zu retten was sie konnen; worauf die Rosaden das übrige in Brand steden. Dies ift bereits mehre Male im Ungesichte bes schwedischen Dee= res geschehen, welches Alles vor sich wust findet und mit jedem Schritte vorwarts, tiefer in Roth und Ralte hinein gerath.

Auch hat man bemerkt, daß sie auf dem kurzessten, aber schwierigsten Wege gen Moskau ziehen, wo die Stadte am weitesten von einander entsernt, und die Flüsse, Moraste und Walder am wenigsten zusgänglich sind. Wären sie dagegen nach der Ukraine hinabgezogen, so hätten sie gefunden ein treffliches Land, Übersluß an Lebensmitteln, reiche Städte der Kosacken und ein freies, der russischen Regierung nicht so zugethanes Bolk, daß es ihretwillen eine völlige Verwüstung leiden möchte. Der alte Hetmann Mazgeppa hat genug zu thun, sie in ihrer jetigen Pflicht

Die beiden Heere stehn jeht einander nahe gegenzüber, und obgleich der Herbst sehr schon ist, muß doch in fünf, sechs Wochen Kälte und Schnee sür fünf Monate eintreten, und kein Heer kann länger das Feld halten. Wo aber die Schweden mit Sicherzheit ihre Winterlager nehmen könnten, ohne eine allzgemeine Schlacht, das ist nicht leicht vorauszusehen; so daß dieser Ausweg, obgleich hart, doch der beste zu senn scheint. Denn sollten sie genothigt werden über den Dniepr nach Lithauen zurückzugehen und daselbst dis zum nächsten Frühlinge zu verweilen; so dürfte der Krieg so lange dauern als der polnische, und die Friedensbedingungen sehr ungewiß senn. Könnzten die Schweden indeß das Kronheer auf ihre Seite bringen, so würde dies kein verächtlicher Gewinn seyn.

Was nun den Czar anbetrifft, so hat er den Vorzug eines zahlreichen Heeres, welches nächsten Frühzling an 80000 Mann zählen wird; obgleich es jest sehr zusammengeschmolzen ist durch Entweichung, Gezfechte, Krankheiten und Mangel an Sorgfalt. Das Heer besteht aus frischen, tüchtigen Leuten (lusty, well made fellows), die Kriegsübung ist gut, das Unsehn seit den polnischen Feldzügen ganz verändert.

Biele Regimenter werben ohne Zweifel gut fechten, wenn man sie gut anführt; aber ihre Waffen sind schlecht, ihre Pferde noch schlechter; auch sind sie nicht geübt, wenn einmal geworfen, sich wieder mit Ord-nung zu vereinigen. Durch ihre letten Erfolge ermuthigt, werden sie tapfer und kühn angreifen: aber sie sind nicht geeignet einen anhaltenden Stoß zu überstehen; und wenn einmal tüchtig geschlagen, wird man sie kaum wieder zum Stehen bringen. Denn es ist die Sinnesart des Landes, vom Höchsten bis zu dem Geringsten, daß sie beim geringsten Erfolge sich gar sehr erheben, und bei jedem Unfalle sich ganz fallen lassen.

Das größte Ungluck bes Czars ist der Mangel guter Generale. Der Feldmarschall Scheremetef ist ein Mann von unzweiselhafter personlicher Tapferzeit, sehr glücklich in seinen Zügen wider die Tataren, außerordentlich beliebt im Lande und bei den gemeinen Soldaten: aber er ist noch nie gegen einen regelmässigen Feind gebraucht worden, und ermangelt der nösthigen Erfahrung; was für den einzigen Grund gilt, daß die Schlacht in Kurland verloren ging.

Fürst Mentschikof, General der Reiterei, ist dem Range nach der zweite, an Einfluß aber der erste; denn sein Übergewicht ist so groß, daß seine Besehle in bürgerlichen und kriegerischen Ungelegenheiten gleich unbedingt sind, und der Ezar gewöhnlich dessen Ent= scheidungen folgt, bisweilen selbst gegen seine eigene Meinung. Doch heißt es, Mentschikoss Einstuß sen im Sinken. Sein ganzer Charakter ist sehr tadelnswerth (disadvantageous), um nicht Schlimmeres zu sagen. Was den Krieg anbetrifft, so hat er weder Erfahrung zum Erkennen, noch Fähigkeit zum Lernen, noch Muth auszusühren; wie man deutlich bei dem letzten unsgeordneten Rückzuge von der Weichsel zum Oniepr sah, welcher wenig Grund gab zu vermuthen, daß die Russen nunmehr den Boden so gut streitig maschen würden.

Was die Mannschaft anbetrifft, so kann sie dem Czar nicht sehlen, da Leben und Güter aller seiner Unterthanen ihm zu Gebote stehen. Gleich wenig wird ihm Geld mangeln, so lange seine Feinde außer= halb seines Gebietes stehn und nußlose Ausgaben un= terbleiben. Deshalb hat er nicht nothig, Alles auf einen Wurf zu sehen, und sindet es zweckmäßiger, seine Feinde in Noth (starving) zu bringen und durch vielfache Unternehmungen zu schwächen. Zwar sind viele Edelleute, ja die Meisten seiner Untertha= nen unzufrieden; allein er hat die Moskowiter so niezbergedrückt, daß er keine Empörung fürchtet, so lange sein Heer auf den Beinen ist. Auch können die wilz den Ausstände der Kosacken und Tataren nur durch Zeitumstände bedeutend werden.

Wie man fagt, ist die Absicht der Schweden, nach

Smolensk vorzudringen, in der Hoffnung, daselbst überfluß von Lebensmitteln zu sinden. Sie sind aber außerordentlich überrascht und getäuscht, da sie sehen, daß die Russen ihr eigenes Land verbrennen, was man nicht habe glauben können.

Die beiden nachsten Ereignisse von großer Wichtigkeit waren der Sieg der Russen über den General Lowenhaupt und der Abfall Mazeppas zu Karl XII. Der lette (berichtet Whitworth am 21sten November 1708) ist fast 70 Jahr alt, und hat keinen Sohn, sondern nur einen Neffen. Er sammelte in der reichen Landschaft, welche er so lange fast wie ein unumschränkter Kürst beherrschte, große Summen Geldes, und stand bei dem Czar in ungemein großem Unsehn und Vertrauen. Daher weiß ich nicht, welche Zurücksetung oder welche Hoffnungen ihn, bei so hohem Alter, in neue Entschlüsse und Bahnen hineingetrieben haben.

Den 28sten November fährt der Gesandte fort: Einige Tage vor seinem Abfalle stellte sich Mazeppa so krank, als gebe er alle Hoffnung der Herstellung auf. Deshalb traf der Hof Vorbereitungen zu einer neuen Wahl. Als aber Mentschikof mit Mannschaft vor Bathurin, Mazeppas Burg, anlangte, fand er sie verschlossen und den Hetman entslohen. Der Verrath ward offenbar und die Burg erstürmt.

Ereignisse solcher Urt scheinen jedoch den gewohn=

lichen Gang des russischen Lebens nicht unterbrochen zu haben; wenigstens berichtet der Gesandte den 23sten Januar 1709 1): bei einem großen Feste schlug der Czar seinen Liebling (Mentschikos) gar sehr (very severely); ging aber des nächsten Tages zu ihm und sohnte sich wieder mit ihm aus.

Unterdessen zog sich ber Krieg in die Gegend von Pultama. Den 19ten Junius 1709 Schreibt Whit= worth: Pultama liegt auf einem kleinen Sugel in der Nahe des Flusses Worskla und ist eine der an= gesehensten Stadte der Ukraine, sowohl in Sinsicht auf Große und Einwohnerzahl, als in hinsicht auf die Borzuge seiner Lage. Denn sie bect die Sapo= roger Rosaden und eröffnet eine Berbindung mit den donischen und ben Tataren. Sie war gegen die plot= lichen Einfalle ber letten blos mit einem Erdwalle und Palissaden versehen; bei der Besorgniß, daß sich die Schweden im letten Winter baselbst festseten mochten, ward General Wolchonsky mit einer ansehn= lichen Besatung dahin gesandt, um den Plat in Bertheidigungsstand zu seten. Dies geschah burch - Errichtung einiger Außenwerke, welche jedoch zu un= bedeutenb maren, einem Seere zu widerstehen, das mit Geschut und Rriegsbedarf irgend versehen mar. Man sagt aber, ber Mangel an Pulver im schwedi=

<sup>1)</sup> Banb 5.

<sup>11.</sup> 

schen Lager sen so groß, daß sie nicht Bresche schießen können, sondern sich auf andere Arten des Angriffs beschränken mussen.

Sie hatten einst eine Mine unter dem Walle angebracht und zehn Fasser Pulver hinein gelegt. Die Belagerten entdeckten jedoch die Gefahr, das Pulver ward (es scheint von den Russen) in dem Augenblicke vor dem Anzünden herausgenommen und die Schaar der Stürmenden mit Verlust zurückgeschlagen. Bald darauf gelang es einer russischen Verstärkung von 1200 Mann, ohne Verlust in die Stadt zu dringen. Jeder trug ein Pud Pulver und ein halbes Pud Blei. Der Brigadier Golowin (Mentschiedes Schwager) und der Oberst Uho, ein Dane, hatten die Sache angeordnet; bei dem nächsten Ausfalle ward aber der erste gesangen und der letzte getöbtet.

Das russische Heer ist jest auf der anderen Seite der Workkla zusammengezogen, und man meint, nach der Rückkunft des Czars von Asof werde er, dem Rathe einiger Generale gemäß, eine allgemeine Schlacht wagen; doch haben derlei Nachrichten oft keinen Grund gehabt. Unterdessen suchen die Russen eine Verbinsdung mit der Stadt zu gewinnen, und die Schwesden führen eine Gegenlinie auf (drawing up another line) sie daran zu hindern.

Die Schweden (fügt der Gesandte am 26sten Junius hinzu) machen wenig Fortschritte, und haben

in der letten Zeit aus ihrem Geschütze fast gar nicht gefeuert. Ihr Hauptbestreben ist die Verbindungslinie mit der Stadt zu verhindern, welche die Moskowiter bis jetzt vergeblich zu Stande bringen wollten. Man sagt: die Lebensmittel sind knapp in ihrem Lager, das Wasser schlecht, und an 4000 ihrer Pferde wurden nach und nach durch die Kosacken und andere Streisschaaren hinweggetrieben. Das Drückendste ist aber der Mangel an Pulver, und die überläuser erzählen, man spreche allgemein davon, über den Oniepr zurückzugehen. Der Czar kam den Iten Junius beim Heere an, sand es zahlreich und in gutem Stande und schrieb nach Moskau, er werde bald eine Schlacht wagen, wozu die nottigen Vorbereitungen mit großer Sorgsalt getroffen werden.

So kam es zur Schlacht bei Pultawa, über welche ber Gesandte, nach dem Berichte von Augenzeugen, Folgendes schreibt. Der Czar ging über die Wroskla und stellte sein Heer ganz nahe bei dem schwedischen auf. Fünf Tage lang geschah nichts Erhebliches; sondern die Schweden zogen sich bei der Annäherung der Russen in ihr Lager zurück, in der Hoffnung, sie gegen einen überfall sicher zu machen. Am Abend des 26sten Junius befehligte der Generalz lieutenant Rönne die Borhut des russischen Heeres, und ritt in der Nacht mit einem Begleiter bis in die Nähe der schwedischen Außenwerke. Von hier aus

borte er im Lager steten garm, schloß baraus, es sep irgend etwas im Werke, und befahl sogleich der Reiterei aufzusigen und sich eines Passes zwischen beiben Seeten zu bemachtigen. Raum aber mar feine Schaar geordnet, als die schwedische Reiterei ihn bereits angriff. Er vertheibigte fich fast eine Stunde lang, bis er Nachricht bekam, das Fugvolk fen aufgestellt und Alles in Bereitschaft; bann zog er sich mit seinen Leuten nach beiben Flugeln bes Beeres gurud. Schweben folgten, in der Hoffnung, sie in Unordnung ju bringen, murben aber von 70 schweren Kanonen fo warm empfangen, daß sie felbst in Unordnung ge-Ihr Fusvolk kam ihnen zu Hulfe, ward riethen. aber von dem moskowitischen, nach einmaligem Abfeuern, mit dem Schwerte in der Sand angegriffen und gleichfalls zum Ruckzuge gezwungen. Sier trafen sie auf ben General Bauer, ber sie mit einer starken Schaar umgangen hatte und sie bon hinten anfiel. So von zweien Seiten bedrangt, marfen die Meisten ihre Waffen meg, und das Übrige mar blos Flucht und Berfolgung.

Der erste Officier von Bedeutung, welcher, und zwar vom Czar selbst, gefangen ward, war der Genes ralmajor Schlippenbach; bald darauf brachte der Feldmarschall Scheremeteff den Feldmarschall Ronnschildt. Während der ganzen Schlacht zeigte sich der Czar sehr thätig, erhielt einen Schuß durch den Hut, und

ritt vier Pferde nieder (rid down). Um acht Uhr des Morgens war Alles vorbei. Der Gar lud die schwedischen Generale zu Tische ein, behandelte sie sehr höflich und fragte unter Underem den General Ronn= schildt: wie stark das schwedische Heer am Tage der Schlacht gewesen sen. Dieser antwortete: weder er, noch irgend jemand im Beere konne diese Frage beant= worten, fondern nur ber Ronig, bem allein die Liften gebracht wurden und ber fie niemand mittheile. Doch glaube er, es mochten überhaupt 30000 Mann- ge= wefen fenn; barunter 19000 regelmäßige Solbaten und die Übrigen Rosacken. Auf die weitere Frage: wie sie sich mit einem so wenig zahlreichen Seere so weit in einem so großen Lande vorwagen konnten? gab er zur Untwort: bies sen nicht geschehen auf ih= ren Rath, benn als treue Diener waren sie verpflich= tet, ihres herrn Befehlen zu gehorchen ohne Wider= rede! Hierauf nahm der Czar sein eigenes Schwert von seiner Seite, überreichte es bem Feldmarschall und fagte ihm: ba er ein so treuer Diener fen, solle er es tragen als ein Ungebenken.

Der König von Schweden war wenige Tage zus vor in einem Gefechte mit dem General Ronne vers wundet worden, und fuhr während der Schlacht in einer Kutsche (a calesh) vor dem Heere her. Weil dieselbe durch eine Kanonenkugel zerschmettert und sein Bette blutig auf dem Boden gefunden wurde, so ver= muthete man, er sen getodtet.

Die Schweden hatten Fleisch und Brot genug im Lager, aber keinen Branntwein und kein Bier, und so wenig Pulver, daß befohlen ward, man solle das von nicht sprechen.

Fast noch mehr als über die Niederlage der Schweben bei Pultawa, erstaunte man über die sich daran
reihende Capitulation des Generals Löwenhaupt. Als
Grund dafür (schreibt Whitworth den 4ten Septem:
ber) erzählt man, daß, mit Ausnahme von drei alten
schwedischen Regimentern, alle anderen Soldaten sich
weigerten zu sechten. Sie waren ganz entmuthigt
durch ihre früheren Strapaßen und sorglos sowol für
sich als ihren Ruf.

Am 19ten September wiederholt Whitworth: Los wenhaupts Freunde führen an, daß die meisten Rezgimenter sich weigerten zu fechten; wogegen die Offisciere, welche in russische Dienste gegangen sind, zu ihrer Rechtsertigung sagen: sowohl sie, als die Solzdaten wären bereit gewesen ihre Schuldigkeit zu thun, und hätten von der Capitulation gar nichts gewußt, dis man ihnen befohlen habe, die Wassen nieder zu legen. Undere bemerkten: es waren keine zweckmäßizgen Vorkehrungen getroffen, kein Schuhwall aufgez worfen, Gepäck und Geschütz nicht geordnet, noch irgend etwas zu einem Kampse vorbereitet, obgleich

sie dazu genug Zeit hatten, bevor ihnen die Beeres= abtheilung des Fürsten Mentschikof nahe kam.

So höflich sich auch der Czar gegen die schwedisschen Gesangenen benahm, gab es doch nachmals Gründe genug zu klagen. Die schwedischen Generale (schreibt Whitworth den 6ten Februar 1710) beschwerzten sich bei dem Czar, daß ihre gemeinen Soldaten vor Hunger sterben und man nicht einmal Sorge trägt, ihre Leichname zu begraben. Hierüber war Peter sehr erzürnt: er ließ den Besehlschaber von Mosstau den Fürsten Gagarin und einen seiner ersten Minister in ihren Häusern verhaften. Sie wurden erst gestern auf Vorbitte der verwittweten Kaiserinn und der Prinzessinnen losgelassen. Der zweite Besehlsshaber, Fürst Bogdan Gagarin, ward in dem gemeinen Gesängniß mit einer silbernen Kette um den Hals, an einen großen Kloß sestgelegt.

Wenn Maaßregeln solcher Strenge schreckten, so erweckten sie andererseits auch wohl Rachlust. Gewiß hinderten sie nicht alle Unbilden, wenigstens schreibt der Gesandte den Iten Oktober 1710: unter dem Vorwande Schweden anzugreisen, halt man in Mosskau alle Fremden fest und angstigt sie so lange, bis sie Geld bezahlen.

über den Krieg Peters wider die Turken im Jahre 1711 findet sich nur folgende bemerkenswerthe Stelle in einem Berichte vom 3ten September: Der Ta= fo sagt man, mit 300,000 Rubeln gewonnen. — Acht Tage lang hatte die russische Reiterei weder Gras noch Heu, sondern lebte allein von Blättern und Wurzeln, was die Pferde so herunterbrachte, daß sie kaum gehen konnten. überhaupt war Mangel an Nahrungsmitteln aller Art, und kein Mittel, keine Möglichkeit zu entkommen. Als der Czar sich in so großer Gesahr sah, weinte er, und war entschlossen mit seiner neuen Kaiserinn und wenigen Begleitern lieber zu Pferde zu entsliehen, als sich den Feinden in dem Falle zu übergeben, daß der Großvezier den Frieden nicht annehme.

Von 1711 bis 1719 und von 1719 bis 1728 finden sich keine oder unerhebliche Berichte, und unzter denen des Gesandten Jefferies vom Jahre 1719 verdient nur einer vom 9ten Januar hier eine Mittheilung. — Derjenigen nicht zu gedenken (heißt es daselbst) welche in diesem Lande zu verschiedenen Zeiten Verschwörungen wider den Czar und seine Rezgierung angezettelt haben, giebt es Andere (felbst vom ersten Range) welche unter dem Vorwande einer unz verletzlichen Treue dem Staate nicht weniger gefährlich wurden, indem sie sich in ihren Ümtern ungebührlich auf Rosten ihres Herrn zu bereichern suchten. Der

<sup>1)</sup> Banb 11.

Czar war von ihrem schlechten Benehmen wohl un= terrichtet, hielt es aber fur gerathen zu schweigen, bis bie Strafen wegen ber letten Berschworung vollzogen waren. Balb nachher berief er aber den Senat und sagte: es sen Beit, bas Benehmen ber angesehensten Beamten zu untersuchen, zu welchem Ende er einen Gerichtshof ernannt habe. In bemselben sigen einige Generale und einige andere Personen; General Weibe Die Untersuchung begann mit bem ift Prafibent. Fürsten Mentschikof. Er ward beschuldigt, in seiner Statthalterschaft Ingermannland mehr seinen als des Gars Bortheil bedacht, und insbesondere drei Bruder Salosiofs begunstigt zu haben, welche mit verbotenen Waaren handelten. Auch sen von ihm ein geheimer Briefwechsel mit einem schwedischen Minister geführt worden. Der Fürst ward auf Befehl des Czars ver= haftet, nach einigen Tagen aber wieber freigelaffen; auch versprach ihm Peter, bas Geschehene zu verges= fen. Doch fagt man, ber Fürst habe 200000 Rubel als eine Entschäbigung für den Berluft geboten, welche ber Czar burch jenen betrüglichen Sandel gelitten.

Der Großadmiral Apraxin ward hinsichtlich der Flotte mancher Veruntreuung (mismanagement) schulzdig gefunden und deshalb verhaftet, sowie des St. Andreasordens beraubt. Doch hatte er das gute Glück, ebenso wie Fürst Mentschikof, für eine große Summe des Czaren Gunst wieder zu erlangen. In gleicher

Weise wurden andere Verhaftete geschatt, und den Salosiofs allein 700000 Rubel abgenommen.

Peter der Große starb den Sten Februar 1725, seine Gemahlinn, Katharina I, den 17ten Mai 1727. Ihr folgte Peter II, der Sohn des unsglücklichen Alerius, der Enkel Peters I. Er war gestoren den 12ten Oktober 1715, seine altere Schwesster Matalia den 12ten Julius 1714.

Erst mit dem Jahre 1728 beginnen wiederum die Berichte des Gesandten Rondeau. Er schreibt den Iten August: Graf Luthol, ein sehr schoner Mann, war ein großer Günstling unter der Regiezung der verstorbenen Kaiserinn Katharina. Nicht minder stand bei ihr in Gunst Anna Crama, eine sehr intriguirende Frau, welche um alle Lustpartien der Kaiserinn wußte, bei welcher Graf Luthol ein Haupttheilnehmer war.

Mentschikof stellte Luthol und die Erama bei der Prinzessinn Natalia an. Beide gewannen die Zusneigung ihrer neuen Gebieterinn, geriethen aber in Misverständnisse mit dem Fürsten; so daß sie sich mit der Prinzessinn Elisabeth, Apraxin, Golofkin, Ostersmann und Andern zum Sturze Mentschikofs verbansden, was ihnen auch gelang. Jeht sind Luthol und die Erama die einzigen Günstlinge der Prinzessiun Natalia, und lenken sie nach Belieben. Beim Ansfange der Regierung ihres Bruders hatte Natalia,

1728.

als dessen erste Freundinn, großen Einfluß am Hose. Als sie sich aber ein wenig zu viel herausnahm und ihren Bruder von seinem unordentlichen Leben abzubringen suchte, wurden ihre liebevollen Ermahnungen ihm unbequem und sie verlor beshalb einen großen Theil des Einflusses, welchen sie auf ihn hatte.

Test steht die Prinzessinn Elisabeth (Peters I Tochter) in großer Gunst. Sie ist sehr schön und scheint alles zu lieben, was dem Czaren gefällt, so Tanzen und Jagen, welches lette seine herrschende Leidenschaft ist; denn einiger anderer zu erwähnen, halte ich für unpassend. Jene Prinzessinn scheint sich inz dessen nicht in Staatsgeschäfte zu mischen, sondern lediglich dem Vergnügen zu leben. Sie folgt dem jungen Fürsten, wohin er nur geht.

Peters großer Gunstling ist jett der junge, etwa zwanzigjährige Fürst Dolgorucki. Sie sind Tag und Nacht unzertrennlich, und er nimmt an allen Festen der Schwelgerei (debauch) Theil, deren nur zu viele sind. Die gewaltigen Unternehmungen seines Großvaters werden bald in Nichts verschwinden.

Der Czar (Bericht vom 11ten September 1728)
ist sehr unbeständig in seinen Entschlüssen: denn heute
will er dies, und morgen gerade das Gegentheil; was
seinen Ministern große Sorge bereitet. Baron Oster=
mann hat die alleinige Leitung aller Geschäfte und
den Weg gefunden, sich so unentbehrlich zu machen,

daß sie ohne ihn nichts thun können. Im Fall ihm etwas nicht behagt, giebt er vor, er sey krank, um sein Außenbleiben im Rathe zu entschuldigen. Wenn alsdann die beiden Dolgorucki, Aprarin, Golofkin und Galligin daselbst zusammenkommen und Ostersmann sehlt, so können Alle nicht von der Stelle. Sie sißen eine Weile, sie trinken einen Schluck, und sind zuletzt genöthigt, dem Baron ihre Auswartung zu machen und ihn in gute Laune zu versetzen. Durch diese Mittel bringt er sie dahin, Alles zu bewilligen, was er wünscht; doch glaubt man, dieser Weg werde nicht immer zum Ziele führen.

Dolgoruckis Rathschläge erschienen mittlerweile so verkehrt und seine Ausschweisungen so unwürdig, daß er auf die dringenden Borstellungen Natalias und Ostermanns entfernt wurde '); aber sehr kurze Zeit nachher, den 29sten November 1728, starb jene, und des zurückgekehrten Günstlings Einfluß stieg noch hösher als zuvor. Gegen Ostermanns und Anderer Wünssche ward des Czaren Verlodung mit der Schwester Dolgoruckis (Bericht vom 20sten November 1729) erklärt. Sie war etwa 18 Jahre alt, sehr schön und mit vielen guten Eigenschaften versehen.

Alle zeitherigen Plane sielen aber zu Boben, weil Peter II den 19ten Januar 1730 starb. Der

<sup>1)</sup> Bericht vom 28ften November 1728.

große Rath (schreibt Rondeau an demselben Tage) 1) hat sogleich Unna, die Tochter des Iwan Alexiewitsch, die verwittwete Herzoginn von Kurland, einstimmig zur Nachfolgerinn erwählt. Ich höre, daß die Ungesehensten des russischen Adels damit umgehen, die Form der Regierung zu verändern. Man versichert, daß zur Beschränkung der unbedingten Gewalt Bedinguns gen entworfen sind, welche die Kaiserinn unterzeichnen muß, widrigenfalls man einen Andern erwählen will.

Über diesen merkwürdigen Plan, die monarchische Form der Versassung zu andern und einem Theile des höheren Adels entscheidenden Einfluß zu verschafzfen, geben die Verichte Rondeaus lehrreiche Auskunft. Er schreibt den 2ten Februar 1730: wie man sagt, sind die entworfenen Bedingungen folgende:

Erstens, die Kaiserinn erhalt eine bestimmte Summe zur Bestreitung ihrer Ausgaben, und besehzligt vom Heere nur denjenigen Theil, welcher als Leibwache den Dienst in ihrem Palaste versieht.

Zweitens, zwölf Männer, aus dem angesehen=
sten Adel, bilden den höchsten Rath und leiten alle wichtigen Angelegenheiten, so Krieg, Frieden, Bund=
nisse u. dgl. Es wird ein Kronschatzmeister ernannt,
welcher dem höchsten Rathe über die Finanzverwaltung
Rechenschaft ablegt.

<sup>1)</sup> Bant 13.

Drittens, ein Senat von 36 Personen pruft die Gegenstände, bevor sie an den höchsten Rath ge= bracht werden.

Viertens, eine Versammlung von 200 Män= nern aus dem niedern Adel vertheidigt dessen Rechte, im Fall der hohe Rath denselben zu nahe treten sollte.

Fünftens, eine Versammlung von Bürgern und Kaufleuten (gentlemen and merchants) sorgt, daß das Volk nicht unterdrückt werde.

Dies ist im Allgemeinen der Entwurf, mit welz chem man sich beschäftigt. Sie sind über denselben zwar keineswegs einverstanden, aber doch bereits zu weit vorgeschritten, als daß sie (wie man glaubt) nicht wichtige Veränderungen machen sollten.

Den 16ten Februar 1730 berichtet Rondeau: ber Abel kann sich über die neuen Formen nicht verzeinigen. Ich habe verschiedene Plane gesehen, welche dem höchsten Rathe vorgelegt wurden; allein sie schieznen sehr übel entworfen (digested) zu senn, und keizner ist allgemein gebilligt worden, obgleich jeder von verschiedenen angesehenen Familien unterschrieben war. Weil diese Edelleute immerdar einem unbeschränkten Monarchen zu gehorchen gewöhnt waren, so haben sie keine richtigen Einsichten über eine gemischte Regiezungsform. Der hohe Abel möchte gern alle Gewalt in seine Hände bringen; der niedere Abel und die

Bürger sind dagegen sehr eifersüchtig und würden lieber einen Herrn, als viele haben; sofern nicht ein Weg aufgefunden wird, sie zu beruhigen und wider die Tyrannei der großen Familien zu schüßen.

Täglich hören wir verschiedene Berichte. Einige versichern: es wurden große Veranderungen eintreten; Undere behaupten mit gleicher Bestimmtheit, es wurz den keine stattsinden.

Sobald ihre Majeståt in Fscasweaßt (einem kleisnen Dorfe, etwa sechs Meilen von Moskau) ankam, erklärte sie sich selbst zum Obersten der preobraszenskischen Leibwache und zum Hauptmann der Edelwache (chevalier gards); sie gab mit eigenen Händen jestem Officier und jedem Soldaten ein Glas Wein oder Branntwein, was deren Herzen gewann.

Der hochste Rath und der Senat begaben sich vereint nach Fscasweaßt. Der Großkanzler, Graf Goloskin, überreichte der Kaiserinn den St. Undreaszorden, und Gallisin sagte im Namen jener beiden Bezhörden: sie dankten ihrer Majestät demüthigst (humbly), daß sie so gnädig gewesen, die Krone anzunehzmen und die ihr nach Mitau überschickten Punkte zu unterschreiben. Die Kaiserinn antwortete: ich dankte euch, daß ihr mich erwählt habt. Die Punkte unzterschreib ich euch zu gefallen und din entschlossen, sie lebenslang zu halten. Ich wünsche, ihr mögt Sorge tragen, daß jedem ohne Ausnahme Recht zu Theil

werde, will euch nach meinen Kräften so guten Rath geben, als ich irgend vermag, und hoffe, ihr werdet eurerseits Alles thun, was zum Nuten dieses Lanzbes gereichen kann.

Die Hauptbedingungen sind: regieren nach dem Gutachten des höchsten Rathes; nicht ohne dessen Beistimmung heirathen, Krieg erklären, Frieden schliez ken, Steuern ausschreiben, hohe Ümter besetzen, Kronzländereien veräußern, oder Abelige ohne vollen Beweist verurtheilen.

Gestern (schreibt Rondeau den 26sten Februar) versammelte sich der hohe Rath und beschloß, der Raiserinn eine Bittschrift zu überreichen, baß fie ben vom Fürsten .... entworfenen Plan genehmigen Sie gingen bemnach zu ihr, ber Entwurf moge. ward vorgelesen, gebilligt und unterzeichnet. Hierauf kehrten jene in ihren Sigungssaal zuruck, wo man vorschlug: in Betracht der Gute ihrer Majestat, follte man boch etwas fur sie thun. Hierauf fagte ber Knas Yousopoff: er sen ber Meinung, man solle ihr die unumschrankte Gewalt anbieten, sowie ihre Borganger dieselbe befessen hatten. Alle willigten ein, kehrten zur Raiserinn zuruck und machten ihr bas Unerbieten, welches sie auch ohne Bogern annahm; - fo daß bie große Sache zu Ende und Unna jest fo unumschrankt ift, als der verftorbene Czar.

Umståndlicher handelt vom Hergange ein gleichzei=

tiger namenloser Brief, welcher ben Gesandtschaftsbes
richten beigefügt ist. Als Baron Ostermann von dem
neuen Regierungsplan hörte, glaubte er, seine Macht
würde dadurch sehr vermindert und er vom höchsten
Rathe ganz abhängig werden. Deshalb gab er vor,
er sen unwohl und von der Gicht ergriffen. Aber
die Dolgoruches und Gallisins kamen in sein Haus
und nothigten ihn, wider seine Neigung zu untersschreiben.

General Jaguschinsky, ben man, während ber Plan in Bewegung war, vorsätzlich vernachlässigte und vom Seheimnisse ausschloß, gerieth darüber nach seiner Weise in Wuth, und schiekte einen seiner Diezner an die Herzoginn von Kurland und rieth ihr: die vorgelegten Bedingungen nicht zu unterzeichnen, weil dieselben für sie sehr nachtheilig wären, und sie ohne Zweisel die Krone so erhalten könne, wie sie selbst es wünsche. Der hohe Rath, welcher von dieser Sendung einige Kunde erhielt, ließ den Boten unzterwegs anhalten, bei dem man die so eben erwähnzten Schreiben fand. Jaguschinsky ward deshalb des blauen Bandes beraubt und in Fesseln gelegt, um ihm den Prozeß zu machen.

Das Volk freute sich über die Ankunft der Kai=
serinn und Alles ging ruhig vorüber; zum großen Er=
staunen aller derer, welche von der Freiheit rechte Ein=
sicht haben, erfolgte aber ein rascher Wechsel. Die

Fürsten Trubesty, Czerkasky und Soltikof, welche die große Macht der Dolgorucky und Gallitin fürchteten, und daß dieselben im großen Rathe vielleicht dem übrigen Udel Gesetze vorschreiben würden, suchten inszgeheim unter dem niederen Udel eine große Partei zu gewinnen, und zwar, wie man glaubte, mit Osterzmanns und des Großkanzlers Golowkin geheimer Zuzstimmung.

Eines Morgens, als auf Befehl des General= lieutenants Soltikof die Wachen verdoppelt macen, gingen Trubegen und Czerkasky an der Spige von 300 Edelleuten in den Kreml, um der Czarinn Das mens des ruffischen Abels eine Bittschrift zu überrei= chen: sie moge bie Souverainetat, welche ihre Borganger nach allen Rechten ber Welt geubt hatten, wieder an sich nehmen und die neue Verfassung, welche ihrem und dem Vortheile des Reiches durchaus zu= wider laufe, gang vernichten. Der Großkanzler Golowfin, welcher feinem Umte gemaß, die in Mitau von der Kaiserinn unterzeichnete Urfunde in Bermah= rung hatte, verfehlte nicht, an dem Morgen wo jene Abgeordneten anlangten, gegenwartig zu fenn. Er zog die Urkunde aus der Tasche hervor, und als die Raiserinn die Souverainetat annahm, rif er dieselbe vor den Augen des hohen Rathes in Studen. Go ward die kostliche Freiheit, von welcher wir kaum eine Dammerung erblickten und die wir eine Zeit lang in

Ruhe zu genießen hofften, plotlich ganz verdunkelt.

Jaguschinsky, von dem man erwartete, er werde aufs ärgste behandelt werden, erschien vorgefordert bei Hofe, bekam Umt, Schwert und Ordensband aus den eigenen Handen der Kaiserinn, als ein Vertheis diger ihrer Rechte zurück, und hat jest so großen Theil an ihrer Gunst, daß er sich schmeichelt, bald Feldmarschall zu werden.

Die Galligin und Dolgorucky gelten fur Gegner ber kaiserlichen Rechte, obgleich sie in der That die Werkzeuge maren, ber Raiserinn bie Rronc zu ver= Schaffen. - Dftermann butet aus politischen Grun= ben noch immer bas Bette; weshalb bie Raiferinn, auf Jaguschinskys Bureben, eines Tages zu ihm ging, fei= nen Rath über bie jegigen Berhaltniffe zu horen, und feitbem heißt es: ein Senat folle, wie zur Zeit De: ters I, gebildet merden. - Die Edelleute, welche megen obiger Beschrankungen übereinkamen, halten fich febr ruhig, boch cabaliren fie in ber Stille fur bie Pringeffinn Glisabeth, welcher (im Ungebenten an ihren Bater) viele Officiere zugethan find. Der haupt= zweck ift: daß Unna die Prinzessinn Glisabeth zu ihrer Nachfolgerinn erklare; mabrend fie geneigt ift, ben Thron ihrer Nichte zuzuwenden, ber Tochter ber Bergoginn von Medlenburg.

Von dem Verfasser dieses Briefes sind auch folz gende Charafterschilderungen einiger russischen Großen.

Der Großkanzler Golowkin ist der Sohn eines armen Landedelmanns, welcher zur Zeit des Czars Alexius Michailowitsch, erster Jäger (huntsman) beim Prinzen Chawansky war. Zuerst kam Golowkin in die Dienste des Fürsten Alexei Galligin, ward dann, während der Regierung der Prinzessinn Sophia, Hofmeister oder Ausseher ihres jungen Bruders Peter, brachte diesem von Zeit zu Zeit genaue Kunde über Sophias Vorhaben, erhielt hiefür die Stelle eines Kammerjunkers, und später für seine treue Anhängzlichkeit zur Zeit des Ausruhrs und der Verschwörung Sophias, die Stelle eines Kammerherrn.

Seine Unverdrossenheit im täglichen Dienste ers warb ihm allmälig die Gunst und das Zutrauen des Czaren, so daß er ihn nach einiger Zeit zum Oberzkammerherrn und bald darauf, nach dem Tode des Grassen Gollowik, zum Großkanzler ernannte, obgleich er wußte, daß Golowkin ein einfacher, ununterrichteter Mann sen, und für jenes hohe Umt keine besseren Eigenschaften besitze, denn eine höchst unterwürfige und knechtische Gefälligkeit. Sein dienstfertiges und ans genehmes Benehmen (seine beste Eigenschaft) so wie sein Eiser und Schein von Frommigkeit haben ihm unter den altrussischen Frommlern (bigots) und bei der Geistlichkeit großes Ansehn verschafft. Er ist im

höchsten Grade furchtsam, und sucht auf jedem nur denkbaren Wege ein ungeheures Vermögen zusammen= zubringen, was ihm auch so gut gelang, daß er für den reichsten Mann in ganz Rußland gilt.

Baron Dftermann, geboren zu Effen in West= phalen, ift der Sohn eines armen Landpredigers, ward im Jahre 1703 Kammerdiener beim hollandischen Diceadmiral Crups, und nachstdem, weil er fehr fleis Big ruffisch lernte, beffen Schreiber. Eruns empfahl ihn dem Staatssecretair Baron Schaphiroff, um im Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten gebraucht Durch Schaphiroffs Gunst ward er Doll= zu werden. metscher, Uberseter, Untersecretair, und zulet Rath im Ministerium der auswartigen Angelegenheiten. Er hat eine grundliche Kenntniß der neueren Sprachen, aber nur eine fehr oberflachliche Bekanntschaft mit bem Lateinischen. Sein Berftand und feine Geschick= lichkeit sind gewiß in keiner Weise zu verachten; aber er ift voller Feinheiten und Runftlichkeiten, falsch und verratherisch, hinsichtlich seines Benehmens bemuthig. und einschmeichelnd mit tiefem Bucken und Rriechen, mas für das klügste Benehmen unter ben Ruffen gilt, und worin er alle Eingebornen übertrifft. ist ein Lebemann (bonvivant) und Epikurder, hat bisweilen etwas von Großmuth, aber wenig von Dankbarkeit. Denn als am Sofe ein Streit ent= stand, zwischen bem Fürsten Mentschiftof und dem Groß=

kanzler Golowkin einerseits und dem Baron Schasphiroff andererseits, so verließ er nicht nur seinen Beschützer und Wohlthater, sondern vereinigte sich auch mit den Anderen wider ihn. So ward Schaphiroff gestürzt und nach Archangel verbannt, und weil nies mand da war, der fremde Sprachen gut verstand, erzhielt Ostermann einige Zeit nachher, auf Mentschikost Antrag, das Amt eines Vicekanzlers. Diesen Dienst vergalt Ostermann, wie die Welt weiß, damit, daß er unter der vorigen Regierung den Sturz Mentschikoss betrieb.

General Jaguschinsky, ift ber Sohn eines Organisten an ber lutherischen Rirche zu Moskau, und bankte anfangs all sein Glud feinem hubschen Besichte. Denn ber Großkangler Golowfin, bekannt wegen seiner unnaturlichen Leibenschaften, machte ihn als einen schönen jungen Menschen zu feinem Pagen, mußte ihn aber nach zwei Jahren zu bemfetben 3mecte (for the same purpose) bem Czar Peter I, unter dem Titel eines Rammerpagen überlaffen. Berbienft, verbunden mit einem thatigen, lebendigen und heiteren Geiste, hob ihn balb und vermochte ben Czar, ihn erft zum hauptmann in ber preabraczens= kischen Leibwache und bann zum Generalabjutanten zu ernennen. Diefe Beforderung, verbunden mit vie= len Zeichen ber steigenden Zuneigung des Czaren, ga= ben dem Fürsten Mentschikof Gelegenheit zu Mifver=

gnugen und Gifersucht. 218 der Czar, beffen fruhere Gewogenheit gegen den Fürsten sehr abgenommen hatte, dies gewahrte, suchte er ihm taglich neue Rran= tungen zu bereiten, durch wiederholte Begunftigung Jaguschinsens; - ja, zulett erklarte Peter Diefen für feinen Favoriten. Er befigt feine außerordentlichen Beiftesgaben, aber im Sofleben hat er gelernt fich hoflich zu benehmen, und feine gute Natur murbe ihn beliebt machen, wenn ihn nicht sein leidenschaftliches, burch übermäßiges Trinken oft noch mehr entflamm= tes Temperament alles Gebrauchs der Vernunft beraubte. Dann mißhandelt er oft feine beften Freunde auf die unverschämteste Weise, und verbreitet die wich= tigften Geheimniffe. Er ift feige wie keiner, und ver= schwenderisch im hochsten Grade. Go hat er bas große Bermogen feiner Beiber burchgebracht, nebft all den ungeheuren Geschenken, welche er hier und vom Mustande empfing.

Nachdem Rondeau nochmals genaue Erkundiguns gen eingezogen hatte über die bei Unnas Thronbessteigung bezweckte Veränderung der Verfassung, ersstattete er den 12ten März 1730 einen neuen Bericht. Sobald die Kaiserinn (erzählt er) in Moskau ankam, that der hohe Rath alles Mögliche, zu verhindern, daß sie nicht insgeheim mit seinen Feinden spreche. Ja, Wasilei Dolgoruch (einer von denen, welche die Wahlbedingungen zur Unterzeichnung nach Mitau

überbrachten) bezog eine Wohnung im Palaste, damit die Raiserinn niemand sehe, den er nicht vorstelle. Dies verdroß mehrere große Familien und den ge= sammten niederen Udel, welche beschlossen, sich ihrer Beiber zu bedienen, um die Gesinnungen ber Raise= rinn kennen zu lernen. Die Gemahlinnen der Furften Czerkasky, Czerntscheff und die Generalinn Soltikof wurden beshalb von ihren Mannern und anderen Freunden gebeten, auszuspuren: ob die Raiserinn das was sie thue, freiwillig thue; oder ob sie vom hohen Rathe dazu genothigt werde? Jene Frauen entledigten sich bieses Auftrages so gut und so geheim, daß sie fanden: Ihre Majestat sep mit dem Gesche= henen nicht zufrieden, und wurde die unbeschrankte Gewalt gern annehmen, im Fall man Mittel ent= decke, sie ihr zu verschaffen. Sobald der niedere Abel hievon Nachricht erhielt, versammelte er sich, rathschlagte und faßte Beschlusse für den genannten Zweck.

Den 25sten Februar 1730 ging der niedere Abel, den Fürsten Czerkasky an seiner Spitze, in großer Zahl zum Palast. Sie wurden eingelassen, und baten die Kaiserinn in Gegenwart des hohen Rathes, eine feste Regierungsform einzusühren; weil der hohe Rath dies dis jetz zu thun noch nicht für gut der sunden, ja sich geweigert habe das anzuhören, was sie zum Besten ihres Vaterlandes vortragen wollten.

Nachdem die Bittschrift vorgelesen worden, schlug Wa= - skei Dolgorucky vor: die Kaiserinn moge in ihr Ca= binet gehen und überlegen, was zu thun sen, bevor sie das Verlangte bewillige. Ihm antwortete die Ber= zoginn von Medlenburg, ber Kaiferinn Schwester: es sen Nichts zu überlegen, benn biese Herren for= derten nur das mahrhaft Bernunftige. Sie fagte ber Raiserinn: sie habe Feder und Tinte zur Hand, und so unterschrieb jene ohne Verzug. — Sobald dies geschehen war, begaben sich alle Bittsteller in ein be= nachbartes Zimmer, kehrten aber balb zurück und überreichten, durch Jusupoff und Baratinsky, der Raiserinn eine neue Vorstellung, welche sie dem Fursten Czerkasky zum Vorlesen gab. In derselben bankten sie zuvorderst, daß Unna ihre erste Bittschrift un= terzeichnet habe, und begehrten nachstbem die Abschaf= fung des hohen Rathes und des Senats. Un beider Stelle solle ein neuer Senat von 21 Gliebern treten, aber nicht mehr als ein Glied aus einer Familie. Alle sollten für jett und kunftig burch Rugelung er= wählt werden, die Raiserinn aber, nach Weise ihrer Vorfahren, die unumschrankte Gewalt wieder an sich nehmen. Unna stellte sich über diese Bitte sehr ver= wundert und sagte ihnen: ich glaubte zeither immer, baß ihr und ber hohe Rath meine Macht zu be= schränken wünschtet. Endlich aber ward fie vermocht, das Erbieten anzunehmen, ließ sich sogleich die zu II. 26

Mitau angenommenen Bedingungen geben, und riß sie in aller Gegenwart in Studen.

Zum zweiten Male ging der niedere Abel in ein anderes Zimmer, entwarf ein Danksagungsschreiben für die angenommene Souverainetät und küßte der Kaiserinn die Hand. Die Glieder des hohen Rathes, welche mit ihr gespeiset hatten, thaten dasselbe und stellten sich wohl zufrieden, obgleich sie über den Hergang wie vom Donner gerührt waren.

Die Kaiserinn zeigte viel Muth und Kraft 1), sonst wurde sie einer wesentlichen Beschränkung ihrer Wlacht nicht entgangen seyn.

Dbige Plane und Entwürfe zu einer Veränderung der Regierungsform erscheinen allerdings unreif, und nicht unnatürlich fürchteten Viele die unbeschränkte Gewalt weniger Familien (die Adelsoligarchie) noch mehr, als einen, über den Kreis geringerer Leidenschaften, emporgehobenen Herrscher. Undererseits ist man in hundert Jahren auf den staatsrechtlichen Bahnen um keinen Schritt in Rußland vorgerückt, und bald ergab sich, daß im überweisen der Unumschränktheit noch keine Bürgschaft für den guten Gebrauch derselben liege.

Den 11ten Mai 1730 schreibt Rondeau: der Adel ist sehr unzufrieden daß die Kaiserinn so viele Fremde um ihre Person anstellt. Biron, der aus Kurland

<sup>1)</sup> Bericht vom 20sten Upril 1730.

1730. Unna unumschrankt. Die Prinzessinn Glisabeth. 603

mit ihr kam, ward Oberkammerherr, und viele seiner Landsleute stehen in großer Gunst, zum Verdruß der alten Russen, welche auf den Vorzug rechneten. Man glaubt, Baron Ostermann habe sich dieser neuen Günstzlinge bedient, um die Leitung aller Angelegenheiten in seine Hände zu bekommen, werde aber (sobald er sich sestgeset) dieselben ausopfern, oder wenigstens nach Kurland zurücksenden.

Die Pringeffinn Elisabeth ift, ober ftellt fich feit einiger Zeit krank. Einige erzählen '), es geschehe weil sie nicht statt der gegenwartigen Raiferinn er= wahlt worden; Undere, weil sie von einem Grenadier, in welchen sie verliebt ift, schwanger sen, und nicht in Hoffleibern erscheinen konne, ohne ihren Bustand zu entdeden. Db dies der Grund fen ober nicht, kann ich nicht behaupten: gewiß aber ist es, daß fie ein sehr unregelmäßiges Leben führt, welches der Rai= ferinn (damit jene ihren Ruf untergrabe) nicht zu mißfallen scheint. Wenigstens hat fie den begunftig= ten Grenadier (welcher indeß ein Edelmann ift) nicht fortgeschickt, sondern von feinen Pflichten entbunden, damit er ftets der Pringeffinn zu Befehle ftebe. Wahr= scheinlich wird er sie bald gang zu Grunde richten. Wenn ich ben Geift (wit) und die Schonheit biefer jungen Pringeffinn betrachte, so betrubt es mich zu

<sup>1)</sup> Bericht vom 18ten Mai 1730. Band 13.

sehen, daß sie sich in solcher Weise preisgiebt, denn über kurz oder lang muß es bekannt werden. Dies hat mir in großem Vertrauen der Arzt (surgeon) Herr Lestocq erzählt, welcher in Hannover gebozen ward.

Der Kaiser Karl VI') hat dem Oberkammerheren und Günstling der Kaiserinn, Biron, sein mit Diamanten besetzes Bild geschenkt, welches wenigsstens 5000 Pfund werth ist. Gleichzeitig hat er ihn zum Reichsgrafen ernannt, obgleich er zuvor ein ganz unbekannter Mensch war. Ich glaube nicht daß Graf Biron sich lange erhalten wird; denn ich bin geneigt anzunehmen, Baron Ostermann habe eingewilligt, ihn mit allen Reichthümern zu überhäusen, um ihn den Russen verhaßt zu machen und allmälig zu Grunde zu richten, wie er es seit mehren Jahren allen Günststlingen angethan hat.

Sie können sich nicht vorstellen, wie prachtvoll dieser Hof seit der letten Regierung ist 2), obgleich sie keinen Schilling im Schate haben und deshalb niesmand bezahlen, was zu allgemeinen Klagen viel beisträgt. Ungeachtet dieses Geldmangels geben alle Hofsleute große Summen für Kleider zur nächsten Masskerade aus, und eine Schaar Schauspieler wird täglich

<sup>1)</sup> Bericht vom 22sten Junius 1730.

<sup>2)</sup> Bericht vom 4ten Januar 1781.

aus Warschau erwartet, welche der König von Polen schickt, um der Kaiserinn die Zeit zu vertreiben. Sie denkt nur hieran, und wie sie auf den Grafen Biron (und auch auf seinen Bruder) Ehren und Reichthüsmer häusen könne.

Hier ist eine große Intrigue im Gange gewesen, um den Gunstling der Prinzessinn Elisabeth, den großen Grenadier, bei Seite zu schieben und den Major Biron an seine Stelle zu bringen. Immerzwährend ist dieser bei ihr, und der Grenadier ward, nachdem man ihm alle Geschenke der Prinzessinn abzgenommen, nach Sibirien geschickt. Dies hat jedoch die Herzoginn von Mecklenburg sehr verdrossen, weil sie fürchtet daß Elisabeth, um der Birons willen, mehr von der Czarinn werde begünstigt werden, als sie und ihre Tochter. Die Herzoginn ist jedoch sehr kränklich und wird schwerlich davon kommen; denn sie hat seit Jahren sehr viel Branntwein getrunken.

Es fehlt hier nach wie vor an Gelde 1), und niemand kann sich vorstellen, welch ein theurer Ort Petersburg ist, besonders für fremde Gesandten. Gie bedürfen schöne Wagen und Pferde, sowie an allen großen Festtagen neue und prachtvolle Kleider; was so viel kostet als in London und Paris. Da die Kaiserinn liebt, jeden so ausgeschmückt zu sehen, muß ich

<sup>1)</sup> Bericht vom 21ften September 1784. Banb 19.

mich, gleich allen übrigen, diesem Gebrauche unter-

Die Republikaner des Jahres 1730 (wie man sie nannte) ') wurden zum. Theil unmittelbar nach Sibiz rien oder anderen entfernten Orten verbannt; oder diez jenigen, welche damals davon kamen, sind spater, um der leichtesten Versehen willen, fortgeschickt worden.

Undeffen war Biron jum Berzoge von Kurland erhoben worden, und trachtete in bem Maage, als ihm Unerwartetes gelang, nach noch hoheren Dingen. Hieruber geben folgende Berichte nabere Mustunft. Man fagt2): ber Herzog von Kurland habe ben Plan seinen Sohn mit der jungen Bergoginn Unna von Medlenburg (ber Nichte ber Raiserinn) zu verheirathen. Bebenkt man, mas jener noch vor wenig Jahren mar, fo erscheint das Unternehmen fehr fühn; jest aber ift er ein souverainer Furft und allmachtig burch die Gunft der Kaiserinn, so daß Niemand voraussehen tann, wie weit ihn fein unbegrangter Ehrgeit treiben wird, sofern er im Stande bleibt jener fortwahrend zu ge= fallen. Ein Haupthinderniß ist bas Alter beiber Perfonen: benn die Pringeffinn fteht bereits im 20ften, Pring Peter aber erft im 15ten Jahre; boch durfte diese Schwierigkeit mit der Zeit verschwinden. Die

<sup>1)</sup> Bericht vom 15ten Januar 1737. Banb 23.

<sup>2)</sup> Bericht vom 23ften September 1738. Band 24.

Prinzessinn ist keineswegs fehr schon, aber doch passa= bel genug.

Der Herzog war Willens nach Warschau zu ge= hen '), die Kaiserinn wollte aber auf keine Weise zuge= ben daß er Moskau verlasse; ja man behauptet daß sie bei dieser Gelegenheit Thrånen vergossen habe. Dies bewog den Herzog seinen Plan aufzugeben und zu zu versuchen, ob er nicht auch abwesend die Belehnung von Kurland erlangen könne.

Ich glaube (schreibt der Gesandte den 13ten Januar 1739)<sup>2</sup>) daß der Herzog die Absicht hat, den
russischen Thron seinem Hause zuzuwenden. Vor
vierzehn Tagen ging er zur Prinzessinn von Mecklenburg und sagte ihr: einige Leute bilden sich ein, daß
ich die Raiserinn abhalte ihre Einwilligung zur Heirath zwischen Ihnen und dem Prinzen von Bevern
zu geben, weil ich bezweckte Sie mit meinem Sohne
zu vermählen. Ich denke nicht daran, diesen wider
seinen Willen zu verheirathen, welchen Vortheil auch
meine Familie dadurch gewinnen könnte. Raiser Karl
hat mir vor Kurzem für meinen Sohn eine deutsche
Prinzessinn mit einem jährlichen Einkommen von
200,000 Kronen vorgeschlagen; aber ich fand nicht

<sup>1)</sup> Bericht vom 16ten December.

<sup>2)</sup> Band 25.

passend dies Erbieten anzunehmen, da ich entschlossen bin daß mein Sohn selbst mahlen soll.

Hierauf fragte der Herzog die Prinzessinn: was sie vom Prinzen von Bevern denke? worauf sie antwortete: sie stehe der Kaiserinn ganz zu Dienste, und sep bereit ihren Befehlen zu gehorchen; im Fall man sie aber um ihre Neigung befrage, so gestehe sie, der Prinz gefalle ihr nicht!

Ich finde nicht, daß der Herzog diesen Schritt auf Besehl der Kaiserinn that; welches mich überzeugt, er wolle die Absichten der Prinzessinn kennen lernen, bewor er seinen Plan seststellt. Irre ich nicht, so geht dieser dahin seinen Sohn mit der Prinzessinn, und seine Tochter mit dem Prinzen von Bevern zu verheisrathen; womit dieser (wie der Herzog hofft) zufrieden sehn wird, im Fall er ihm die Würde eines Feldmarsschalls verschafft.

Dieser Plan mißlang indessen. Den 14ten April 1739 sagte der Herzog dem Gesandten: die Kaiserinn sep entschlossen; ihre Nichte Unna mit dem Prinzen von Bevern zu vermählen; und den 12ten Mai ersstattet der Gesandte zur Aufklärung dieser Berhältnisse und Widersprüche folgenden Bericht.

Im Jahre 1732 kam man überein: daß der Prinz Unton Ulrich von Braunschweig=Bevern hieher kom= men und dereinst die Prinzessinn Unna heirathen solle, welche man als die kunftige Nachfolgerinn der Kaise= Februar 1733 in Petersburg an. Ich war zugegen, als er zum ersten Male dem Herzoge von Kurland vorgestellt wurde, und bemerkte leicht, wie sich der lette über dessen Kleinheit verwunderte; woraus ich schloß, der wiener Hof habe ihn in einem vortheilhafteren Lichte beschrieben, als er sich jest darstellte. Desungeachtet empfing ihn die Kaiserinn mit vieler Höslichteit, trug Sorge daß er seinem Stande gemäß mit allen Dingen versehen werde, und bestritt zeither seine Ausgaben. Einige Jahre lang ward er indeß so wernig geachtet, daß jeder glaubte: der hiesige Hof würde gern einen anständigen Vorwand sinden, seiner los zu werden.

Nachher zeigte er Muth im Türkenkrieg und erswarb den Beifall des Marschalls Münnich. Der Prinzessinn behagten übrigens Bevern und Biron gleich wenig. Weil es aber jedem sein Vaterland liebenden Russen hohe Zeit schien, daß man die Prinzessinn verheirathe (welche Neigung hat dick zu werden), so wagte es der Herzog von Kurland wol nicht, dem allgemeinen Wunsche entgegen zu treten. Vielleicht fand er die Prinzessinn (weil sich kein anderer passens der Gemahl darbot) doch geneigter den Prinzen von Bevern zu heirathen, als drei, vier Jahre auf Birons Sohn zu warten.

Einige glauben: bie Kaiferinn habe ihrer Nichte

befohlen einen von beiden zu wählen, und sie habe sich für den Prinzen erklart, welcher auch ohne Zweizfel in Hinsusch auf Abkunft und Alter vorzuziehen war. Ich muß hinzusügen, daß der Prinz während der beiden letzten Feldzüge sehr gewachsen ist, und man jetzt ohne Schmeichelei sagen kann: er sep ein schoner Mann (a handsome person). Wahrscheinlich leitete der Herzog diese wichtige Sache und sicherte dadurch Kurland seiner Familie für immer. Denn man zweizselt nicht, daß der Prinz versprochen habe eine seiner Schwestern mit dem Sohne Birons zu verheirathen. So wurden denn Anna und Bevern (Bericht vom Iten Julius) von einem russischen Erzbischose getraut, wobei in jeder Beziehung die größte Pracht in Kleizdern, Wagen, Pferden u. s. w. stattsand.

Seitdem schien Alles für Gegenwart und Zukunft, es schien insbesondere die schwierige Frage über die Thronfolge vorsichtig und glücklich geordnet; wie sehr jedoch diese Hoffnungen täuschten, wird an anderer Stelle umständlich erzählt. Hier mag als Anhang zum Anhange noch ein Bericht Plat sinden i), welchen Rondeau über die Saporoger Kosacken erstattete.

Die Saporoger Rosacken (erzählt er) sind ein starkes und unermudliches Volk. Ihr Cashevon oder General hat eine Stube (a room) für sich, etwa

<sup>1)</sup> Bericht vom 24ften April 1736. Banb'21.

10 Fuß ine Gevierte; die Underen leben gusammen in großen Raumen Ruraveis genannt, deren jeder etwa 600 bis 700 Personen begreift. Jeder, dem es gefällt, mag in den Kuravei hineingehen, sich einlagern und effen, ohne daß man ihn fragt, und ohne daß er für bas Genoffene bankt. Da ber gange Stamm mehr gewohnt ift im freien Felbe, als in feften Wohnun= gen zu leben, so liegen gewöhnlich 400 bis 500 zu einem Ruravei gehörige Perfonen im Freien, haben aber bas Recht in ben (bebeckten) Raum einzutreten wann fie wollen. Die Saporoger find eine Art von Rittern, bie feine Beiber unter fich leiden ; benn im Fall man entbedt, bag einer fich ein Weib halt, wird er zu Tobe gesteinigt. Sie haben feine geschriebenen Gefete, fondern alle Rechtsfachen werden von feche oder fieben bagu ermahlten Perfonen entschieden: ber Spruch kann jedoch nicht vollzogen werden, bevor er von der Bruderschaft (fraternity) gebilligt ist. Diebe werden bei ben Rippen aufgehangen. Der entbectte Morber wird zu bem Ermordeten in ein Grab gelegt und mit ibm begraben. Sie bekennen fich gur griechischen Re= ligion und wurden (fo lange fie unter turtischem Schute ftanben) von dem Patriarchen von Conftan= tinopel mit Beiftlichen versehen; feit zwei Sahren, mo fie unter bem Schute ber Czarinn fteben, gefchieht dies burch ben Ergbifchof von Riem. Gie haben nur eine Rirche, an welcher ein Abt, nebst wenigen Prie=

stern steht, die sich aber in weltliche Geschäfte nicht einmischen durfen. Doch mögen sie für Verbrecher ein Vorwort einlegen, so wie auch Kirchenbußen für leichte Vergehen in ihrer Gegenwart stattsinden.

Die Saporoger nehmen in ihre Bruderschaft alle Leute aus allen Wolkern auf, sobald fie den griechi= schen Glauben bekennen und sich einer siebenjahrigen Prufung unterwerfen, bevor sie Ritter (knights) wer= Lauft einer aus ihrer Bruberschaft bavon, fo laffen sie ihn unverfolgt laufen, und halten ihn fur ein unwurdiges Mitglieb. Ihre Reichthumer bestehen in Bieh, besonders in Pferden. Ginige haben deren über 100, und die meisten zehen bis zwanzig. Mehre tausend Pferde laufen burcheinander in ben Felbern umher. Gehr felten wird eine gestohlen, benn die Strafe folgt unwiderruflich der That. Gie schen tein Getraide. Im Kriege suchen fie burch Plunde= rung Alles zu erlangen was sie brauchen, und im Frieden tauschen sie bas Nothige fur Pferde und Fische Die letten fangen sie hauptsachtlich im Oniepr. Ihre Bengste find turkischer und cherkaffischer Berkunft. Ihre Waffen bestehen in gezogenen Gewehren und in Sabeln welche sie selbst verfertigen.

Niemand wird in ihre Gesellschaft als Ritter auf= genommen, der nicht sehr stark und wohlgebaut ist; jeder wird dagegen als Cholopps oder Diener aufge= nommen, deren Mancher zwei, drei besitzt. Sie er=

mahnen nie, wie viele Ritter zu ihrer Gefellschaft ge= horen; und wenn man sie barüber fragt, so antwor= ten sie: das lasse sich nicht angeben, weil die Zahl 20000 übersteige. Gewiß besteht der größte Theil biefes Bolkes aus Rosacken, die aus der Ukraine ent= weichen; bie Cholopps oder Diener find bagegen meift Polen. Jene theilen sich in 30 Kuraveis, deren jedes feinen besonderen Befehlshaber oder Attaman welche alle jedoch dem Cashevon oder Feldheren unter= worfen sind. Jeder Ritter hat Stimmrecht bei der Wahl bes letten. Wenn er fich nicht gut benimmt, wird er abgesetzt und ein neuer erwählt. Dies ge= schah vor einigen Sahren bem jetigen Cashevon; nach dem Tode seines Nachfolgers ward er indessen wieder gewählt. Wenn ein Saporoger ftirbt, kann er feine Pferbe und fonstigen Guter hinterlaffen wem er will; das Meiste erhalt jedoch in der Regel die Kirche zur Erhaltung ber Priefter.

## Geschlechtstafel ber Kaiser und Kaiserinnen von Rußland.

## 1) Alexius Michailowicz.

| Iwan Alexiewicz   | 2) g<br>Gemahling 3)   | 2) Peter ber Große, † 1725.<br>Gemahling 3) Katharina I, † 17ten Mai 1727. | 1725.<br>'ten Mai 1727. |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Katharina 5) Unna | Alerei                 | Unna                                                                       | 7) Etisabeth.           |
| 0= Ra             | + 7ten Julius          | G. Karl Fried:                                                             | Kaiserinn 1741          |
|                   | 1718.                  | rich von Hol=                                                              | + 5ten Jan. 1762.       |
| enb.=Schwe= 1740. | _                      | stein Gottorp.                                                             |                         |
| rin.              | Spatialia 4) Sheter II | 8) Weter III                                                               |                         |
| Unna              | Kaiser 17ten           | Kaifer Sten Jan.                                                           |                         |
| 3. Unton Ulrich   | Mai 1727.              | 1762. + 14ten                                                              |                         |
| . Braunschw.      | † 18. San.             | Sullus 1/02.                                                               |                         |
| 111               | 1/90.                  |                                                                            |                         |

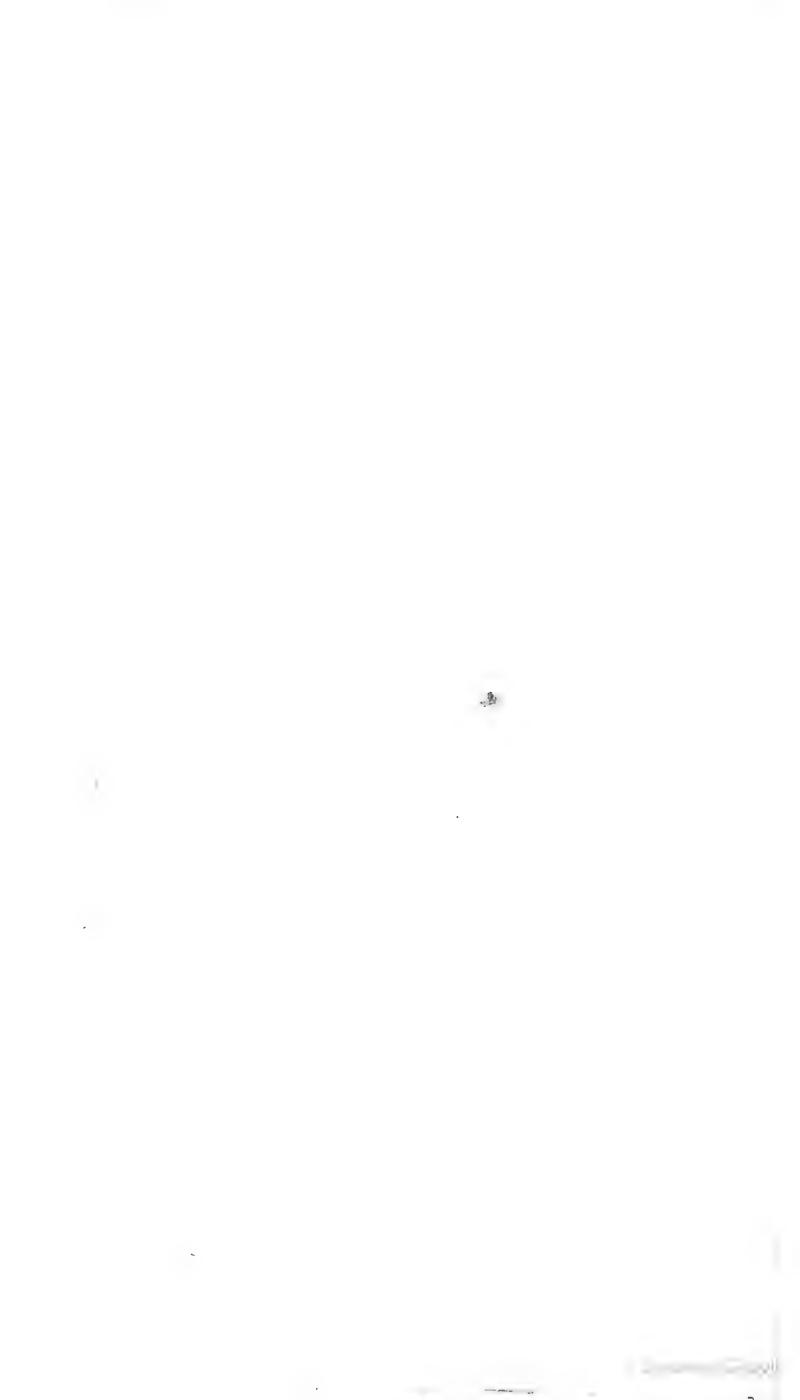

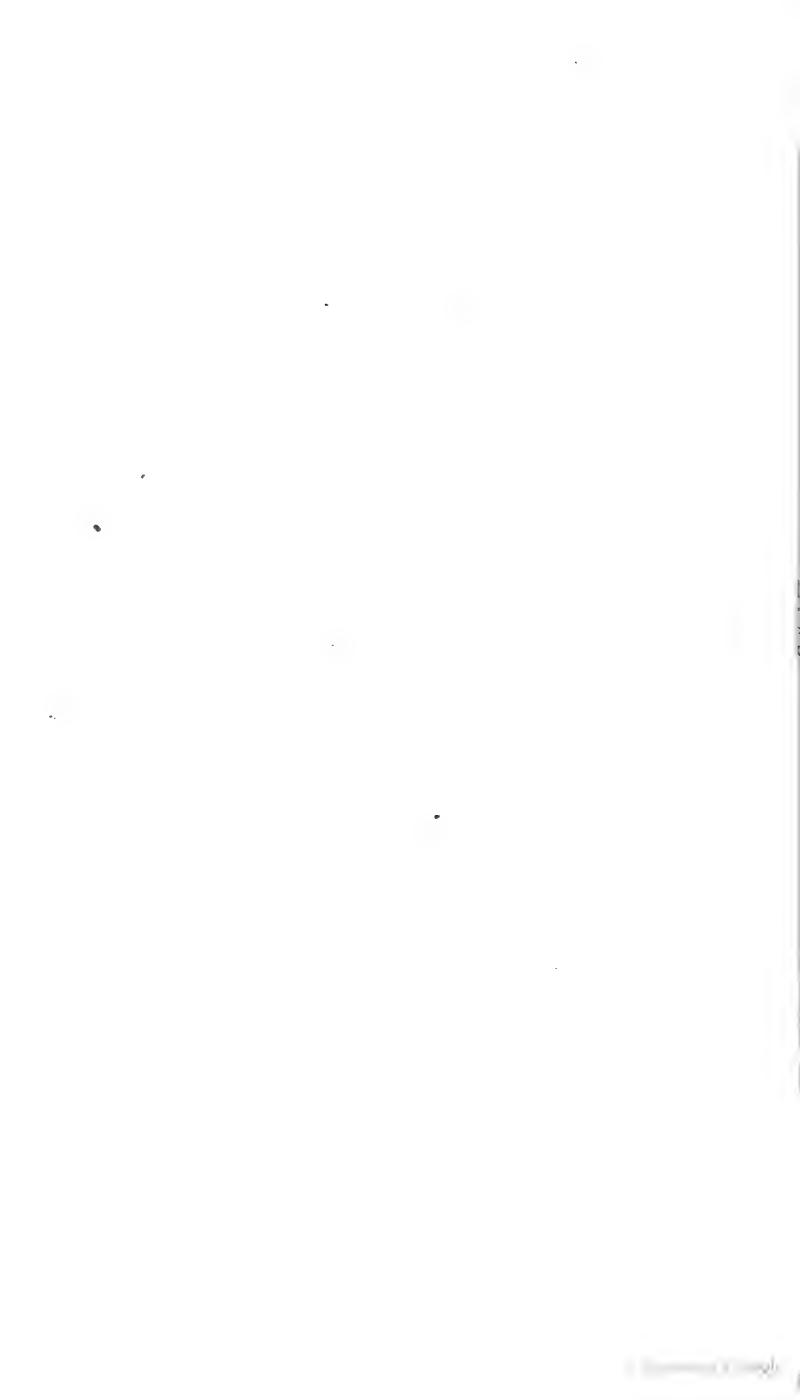





